This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



http://books.google.com





#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Die

# Steuer im Herzogthum Baiern

bis zum

1. landständischen Freiheitsbrief (1311).

## Inaugural-Dissertation

zur

## Erlangung der Doctorwürde

der philosophischen Facultät der Universität Marburg

eingereicht

von

### Ernst Baasch

aus Hamburg.



Marburg.

1888.

Druck von Lütcke & Wulff in Hamburg.



## Die Steuer im Herzogthum Baiern

bis zum 1. landständischen Freiheitsbrief (1311).

Seit dem 13. Jahrhundert ruht der Schwerpunkt der deutschen Geschichte in den Territorien; die Bedeutung der Centralgewalt tritt zurück. In den Territorien entwickeln sich alle Institutionen, die das Reich als solches nicht hatte We Vollendung bringen können; so wird vor Allem das vichtigste materielle Machtmittel, die Steuer, in den Territorien ausgebildet, nicht im Reiche. Erst in der allerneuesten Leit hat das Reich eigene Einnahmen erhalten; das alte Reich musste sie entbehren. Allerdings ist mehrfah versucht vorden, eine Reichssteuer, deren Einführung auf die Entvicklung der Reichsverfassung von hervorragendem Einflusse sein müssen, zu Stande zu bringen. Die erste Nachnicht von einer allgemeinen Reichssteuer finden wir unter Hemrich IV. 1): dieser Kaiser zog sich durch sein Project vielsche Misgunst zu, und es blieb bei einer Besteuerung der Stadte; die Aufforderung, welche Benzo von Alba an den Liser richtete, durch eine allgemeine Reichssteuer der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/ vgl. das "Fragment alter bairischer Annalen" bei Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit IV<sup>2</sup> pag. 513 ff; Zeumer, die deutschen Städtesteuern, insbesondere die städtischen Reichssteuern im 12. u. 13. Jahrhdt., pag. 161 (in Schmoller's Staatsund sozialwiss. Forschungen I. Heft 2).

kaiserlichen Herrschaft eine feste, materielle Basis zu schaffen, wurde nicht befolgt und konnte auch wol nicht befolgt werden<sup>2</sup>).

Im weiteren Verlaufe der deutschen Geschichte treten dann die Versuche Heinrichs V. und Ottos IV. zur Einführung einer Reichssteuer hervor, Versuche, welche Interesse erwecken besonders dadurch. dass gerade diese Kaiser in engen verwandschaftlichen Beziehungen zum englischen Königshause standen und durch diese Beziehungen in der Idee einer Reichssteuer beeinflusst worden sind 3). Die Verwirklichung dieser Pläne scheiterte an dem Widerstande der Fürsten gegen Institutionen, welche die Centralgewalt notwendig hätten stärken müssen, an der Opposition der sich erhebenden Territorialgewalten.

Und nicht viel anders verliefen ähnliche Versuche in einer späteren Epoche, zur Zeit der "Hussitennoth". Auf dem Nürnberger Reichstage von 1422 ward der Vorschlag der Fürsten, in dem "hundertsten Pfennig", eine allgemeine Reichssteuer zu erheben, von den Städten abgelehnt"); wieder schlug") 1426 König Sigmund eine Reichssteuer vor, ohne Erfolg zu haben; endlich ward Ende 1427 in Frankfurt eine

<sup>2)</sup> vgl. Lehmgrübner, Benzo von Alba (in: Histor. Untersuchungen, herausgeg, von Jastrow, Heft 6) pag. 122 ff. Auffallend ist, dass L. nicht die Nachricht des bairischen Fragments mit Benzos Mitteilung in Verbindung zu bringen versucht, wie es meiner Ansicht nach doch nahe liegen muss. L. scheint die Nachricht des bair. Fragments ganz übersehen zu haben, da er pag. 124 dem Kaiser vollständig die Absicht einer allgemeinen Reichssteuer abspricht. Dass "der Gedanke der Steuer Benzo's Eigentum ist", wie L. meint, könnte man auch bezweifeln; die Nachricht des Fragments gehört an das Ende von 1084; Benzo schrieb das 1. Buch seines Werkes zwischen 1085 u. 1086 (vgl. L. pag. 28); es könnte also sehr gut Benzo's Erörterung über die Steuer als von der in dem Fragment angegebenen Absicht des Kaisers, eine allgemeine Steuer zu erheben, beeinflusst angesehen werden.

<sup>3)</sup> vgl. Waitz, Verf. Gesch. VIII. 399 ff: Zeumer in der angegebenen Schrift pag. 100 ff.

vgl. v. Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hussiten I. pg. 90 ff.

<sup>5)</sup> ebenda II. pg. 78.

allgemeine Reichssteuer beschlossen<sup>6</sup>); doch gingen die Summen so unvollständig und saumselig ein, dass man den Plan nicht anders denn als vollkommen mislungen betrachten konnte<sup>7</sup>). Wohl ist dann noch einige Male ein "gemeiner Pfennig" beschlossen worden. Allein das die staatliche Einheit des Reichs repräsentierende System des "gemeinen Pfennigs" unterlag gegenüber dem die Machtfülle der localen Gewalten zum Ausdruck bringenden der Matricularbeiträge. Ausser diesen hat das alte Reich nur noch, seit etwa dem 13. Jahrhundert<sup>8</sup>), ein für alle Male fixierte Jahressteuern der Mehrzahl der Reichsstädte aufzuweisen.

Gelang also dem Reich als solchem die Ausbildung einer allgemeinen Steuer nicht, so haben dagegen die Territorialherren eine ordentliche, öffentliche Steuer zu entwickeln vermocht. Zuerst finden wir eine solche im Westen des Reichs, der auch hierin wieder dem Osten bahnweisend voranschreitet, in Lothringen und am Niederrhein; später in allen deutschen Landen.

Der Zweck der folgenden Untersuchung ist es nun, die Anfänge des Steuerwesens in einem deutschen Territorium, nemlich in Baiern, darzustellen<sup>9</sup>). Grade Baiern eignet sich für eine derartige Aufgabe gut; nicht allein, weil wir ein recht umfangreiches — zum Teil allerdings höchst mangelhaft edirtes — Material von diesem Lande besitzen; sondern auch weil Baiern schon frühzeitig ein geschlossenes Ganze bildet, von dem seitdem nur geringe Teile an andern Territorien gekommen sind. Auch die erste Teilung des Landes, die von

<sup>6)</sup> II. pg. 126 ff.

<sup>7)</sup> II. pg. 143 ff.

<sup>8)</sup> Zeumer a. a. O.

Zur Literatur über Territorialsteuer verweise ich auf Hoffmann, Geschichte der directen Steuern in Bayern vom Ende des XIII. bis zum Beginn des XIX. Jahrhdts. (Schmoller's Staats- und sozialwiss. Forschungen Bd. IV. Heft 5); nicht erwähnt bei Hoffmann ist Falke, Bete, Zise und Ungeld im Kurfürstentum Sachsen bis zur Theilung 1485 (im 19. Heft der Mitteilungen des sächsischen Vereins für Erforschung etc.). Vgl. auch Ad. Wagner. Finanzwissenschaft. 3. Teil. 1. Heft (Steuergeschichte) a. a. O.

1255, hat auf die innere Entwicklung desselben keinen Einfluss gehabt, sodass wir nicht etwa genöthigt sind, für die verschiedenen Teile des Landes die Steuer gesondert zu behandeln. Ich führe meine Untersuchung bis zum Jahre 1311; es ist das Jahr, in welchem, als Entgelt für die Bewilligung einer ausserordentlichen Steuer, den Landständen der 1. Freiheitsbrief seitens der Herzöge gegeben wurde. Diese Begrenzung ist eine lediglich durch praktische Rücksichten gebotene, rein äusserliche; denn die Steuer, von welcher wir vornehmlich zu handeln haben werden<sup>10</sup>), hat auch nach diesem Zeitpunkt fortbestanden.

Bekanntlich besitzen wir eine bairische Steuergeschichte vom Ende des 13. Jahrhunderts an von L. Hoffmann<sup>11</sup>). Doch berührt dieser die Steuer vor dem Jahre 1311 nur ganz flüchtig und verweist nur kurz auf Zeumers Abhandlung.

In erster Linie wünscht unsere Arbeit als ein kleiner Baustein zu einer allgemeinen deutschen Steuergeschichte angesehen zu werden; in zweiter Linie sucht sie einige Punkte in der Entwicklungsgeschichte der Landeshoheit aufzuhellen. In dieser Hinsicht vermeiden wir es jedoch, die Konsequenzen aus unseren Darlegungen zu ziehen; das überlassen wir denjenigen, welche die Entwickelungsgeschichte der Landeshoheit ex professo darzustellen unternehmen. Wir wollen jedoch darauf hinweisen, dass, wenn unsere Ausführungen sich bewähren, damit die Ansichten, welche kürzlich Lamprecht<sup>12</sup>) über die Entstehung der Landeshoheit und über die "Vogtei" vorgetragen hat, hinfällig werden.

Wir betrachten zunächst die Ausdehnung, den Rechtsgrund und den Ursprung der Steuerpflicht und wenden uns sodann in einem zweiten Teile der Frage der Steuertechnik zu.

Unsere Quellen sind meist urkundliche; ganz vereinzelt historiographische. Ein so reiches Actenmaterial, wie es für eine spätere Zeit Hoffmann zur Verfügung stand, ist

<sup>10)</sup> Ausgeschlossen von meiner Untersuchung bleibt die Judensteuer, da dieselbe weniger allgemeines Interesse bietet.

<sup>11)</sup> vgl. Anm. 9.

<sup>12) &</sup>quot;Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter", Bd. I., a. a. O.

naturgemäss nicht vorhanden für eine Epoche, in der das Steuerwesen sich erst entwickelte. Für uns kommen vorzüglich noch in Betracht die herzoglichen Urbare, von denen das älteste aus dem 3. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, das zweite, in 3 Teile (Ober-, Nieder- und Transdonau-Baiern) zerlegte etwa aus dem Jahre 1280 stammt<sup>13</sup>). Für Oberbaiern steht uns als wichtige Quelle zur Verfügung das die Jahre 1291—1293 umfassende Rechnungsbuch des oberen Vitztumamtes<sup>14</sup>).

Von allgemeinen steuergeschichtlichen Darstellungen benutzen wir besonders die schon erwähnte vortreffliche Schrift Zeumers, dem ich mich in den Resultaten seiner Untersuchung vollkommen anschliesse; auf die von ihm berührten, teilweise abweichenden Ansichten von Lang, Hüllmann, Eichhorn u. A. m. brauche ich deshalb nicht weiter einzugehen.

Für die Steuer finden wir in Baiern am meisten angewandt die Bezeichnung "steura, stiura, steora"; dann -exactio. petitio, consuetudo; collecta, tallia, precaria, parata, dacio"; meist in Zusammensetzungen, wie "daciones vel exactiones"), "collecta nec exactio"), "tallia vel exactio"), "petitio vel consuetudo" ), "exactio vel steura" ), "exactio vel parata" ). Die Identität der Begriffe wird durch diese Zusammenstellungen erwiesen. Selten nur finden wir die in

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Beide edirt im 1. Teile des 36. Bandes der Mon. Boica; ich citire stets nur als "Urbar"; das 2. Urbar beginnt pg. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Edirt im Oberbairischen Archiv Bd. 26; ich citire es stets "Rech. Buch".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Mon Boica VII. 95; über die Bezeichnungen vgl. Zeumer pg. 3.

<sup>16)</sup> M. B. XIII. 141.

M. B. XV. 445; "tallia" kommt im Allgemeinen in Deutschland nur im Westen vor, vgl. Waitz, Verf. Gesch. VIII. 393; die oben citirte Zusammenstellung findet sich in einer Urkunde der Herzogin Ladomia, Mutter Otto des Erlauchten, von 1232.

<sup>17</sup> M. B. XIII. 229.

b) M. B. XIII. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. M. X. 42.

Niederdeutschland vorherrschende Bezeichnung "Bede"<sup>21</sup>). Vor dem 13. Jahrhundert finde ich das Wort "steura" in bairischen Urkunden nicht<sup>22</sup>).

Das 13. Jahrhundert ist die Zeit, in welcher die Steuer in Baiern uns klar und deutlich entgegentritt; aber auch schon im 12. Jahrhundert finden wir Spuren derselben. Es sind dann stets Steuerverbote. Etwa 1140 verbietet Herzog Leopold, dass man ein Gut des Klosters Aldersbach "exactione qualibet" belästige<sup>23</sup>). Heinrich der Löwe verbot 1157 "exactiones quoque super ipsos (scil. monachos) vel super mancipia eorum a quoquam fieri"; es betraf dies Verbot das Kloster Ranshofen<sup>24</sup>); derselbe Herzog versprach 1160 dem Kloster Polling, indem er zugleich über dasselbe die Vogtei übernahm, "nullam exactionem vel paratam a nobis vel a vicario nostro seu heredum nostrorum inibi fieri"<sup>25</sup>).

Zahlreich sind im 12. Jahrhundert die von Kaisern und Päpsten ausgehenden Verbote der Steuerforderung<sup>26</sup>). Diese Steuern werden wir nach den Untersuchungen Zeumers noch als ausserordentliche, d. h. nicht regelmässig und nur bei aussergewöhnlichen Anlässen erhobene, anzusehen haben<sup>27</sup>).

Für das 13. Jahrhundert dagegen ist die Existenz ordentlicher Steuern nachweisbar, d. h. solcher, die im Allgemeinen in regelmässigen Zeitabständen und in meist fixirter Höhe gefordert wurden. Zwar zeigen die Fälle, in denen im 13. Jahrhundert die Steuer zuerst erscheint, auch noch nicht ganz klar, ob wir es hier mit einer ausserordentlichen oder ordentlichen Abgabe zu thun haben; wie denn überhaupt der

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) so M. B. XXXV. b. 28 (bete, betfrei).

<sup>22)</sup> Nur im 9. Jahrhdt. als "steora vel ostarstuopha", z. B. M. B. XXVIII. a. 98 (von 889); vgl. über die Bedeutung derselben Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer pg. 298; Waitz, V. G. IV² pg. 115.

<sup>23)</sup> M. B. V. 330.

<sup>24)</sup> M. B. III. 322.

<sup>95)</sup> M. B. X. 42.

<sup>26)</sup> vom Kaiser z. B. M. B. IV. 423 für Reichersberg (1195); VII. 94 für Benedictbeuern (1136); vom Papste z. B. M. B. XV. 270 für Mallerstorff (1139); vgl. Hinschius, Kirchenrecht I. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) vgl. Zeumer pg. 43.

Vebergang natürlich allmählich stattfand und die einzelnen Stadien nicht genau zu verfolgen sind.

Wenn etwa 1210 Herzog Ludwig dem Kloster Raitenhaslach versichert, es solle nicht "ab hospite domus sue de Burchen" in Zukunft (deinceps) "alique collecte aut etiam census gefordert werden<sup>25</sup>), so ist hier noch nicht recht ersichtlich, ob die Steuer — denn an eine Steuer haben wir doch bei "collecte" zu denken — eine ordentliche ist. Eine solche ist aber jedenfalls gemeint, wenn 1212 derselbe Herzog dem Kloster Neustift gestattet<sup>29</sup>) "ut nec nos nec quispiam judicum nostrorum steuram aut jus advocati accipiat"; denn gerade die Verbindung der ordentlichen Steuer mit dem Vogtrechte ist, wie wir noch sehen werden<sup>30</sup>), characteristisch.

In den nicht viel später verfassten Urbaren erscheint dann die Steuerpflicht als etwas feststehendes und selbstverständliches; von da an haben wir die ordentliche Steuer als die Regel, die ausserordentliche als die Ausnahme anzusehen.

Wir haben es nun zunächst und vornehmlich mit der ordentlichen Steuer zu thun.

In erster Linie suchen wir uns nun zu orientieren über die Ausdehnung der Steuerpflicht.

Zunächst kommt dabei in Betracht die Frage, wer als der die Steuer Bezahlende genannt wird. Als solche treten uns meist Klosterleute entgegen, ohne dass es stets genau zu erkennen wäre, in welcher Art von Abhängigkeitsverhältniss sie zu ihrem Kloster stehen; bald sind sie bezeichnet mit dem Ausdruck "des Goteshaus Laeut"<sup>31</sup>), bald als "Colonen"<sup>32</sup>) oder solche, denen "jure colonie" Güter verliehen sind<sup>33</sup>) oder die Güter in Leibgedinge empfangen haben<sup>34</sup>), oder als "ville

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) M. B. III. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) M. B. IX. 574.

<sup>🦥</sup> vgl. unten Anm. 113.

<sup>31)</sup> so M. B. X. 482 (von Scheiern) u. öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) M. B. XI. 382; XXIV. 330 u. ö.; "Colone" wird für Freie und Unfrei gebraucht; vgl. Waitz; V. G. V. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) M. B. II. 209 (Baumburg).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>; M. B. VI. 406; VII. 142 u. ö.

villici 35. Diese Klosterhintersassen, wenn wir die Genannten mit diesem Ausdruck zusammenfassen dürfen, werden als die Steuer bezahlend in den meisten Urkunden, in denen überhaupt von Steuerzahlung die Rede ist, genannt. Wir würden jedoch fehl gehen, wenn wir diese Tatsache anders erklären wollten als dadurch, dass überhaupt die Mehrzahl der erhaltenen Urkunden sich auf kirchliche Verhältnisse bezieht. Dass die Steueroflicht sich keineswegs auf den kirchlichen Grundbesitz beschränkte, zeigen die nicht so einseitigen Urbare. In ihnen sehen wir steuerzahlend ebenso weltliche wie geistliche Hintersassen. Wenn aber sogar Hintersassen fremder Grundherrschaften (wie der Kirche) dem Herzog die Steuer zahlten, so werden gewiss die freien Bauern, welche keinem grundherrschaftlichen Verbande angehörten, sondern direct dem öffentlichen Gericht des Herzogs unterstanden, von der Steuerzahlung nicht freigeblieben sein.

Der freie Stand ist freilich in den Urbaren schwierig zu erkennen; an freien Besitz, der Steuer zahlt, ist wol zu denken, wenn es Urbar pag. 283 heisst "Vorstern huba dat tantum steuras", d. h. nur Steuern, keine grundherrliche Abgaben, zu denen die vor- und nachher aufgeführten Besitzungen verpflichtet waren. — Der unfreie Stand dagegen wird sicher erkannt, wenn zugleich mit der Steuer eine Zinszahlung angegeben ist³6), wie das in den meisten Fällen, wo im Urbar die Steuer erwähnt wird, stattfindet; speciell werden auch "Zinsleute" als steuerzahlend bezeichnet³7). Übrigens stehen in den Urbaren nicht immer die Namen der Bauern, sondern oft nur diejenigen der Ortschaften als steuerpflichtig angegeben;

<sup>35)</sup> M. B. VII. 142.

<sup>36)</sup> so z. B. Urbar pg. 441 "Ch. Hielther ze cins an sand Joergen tag XL pf., — ze stewer 40 pfenn. und 1 huon"; ähnlich pg. 452 u. öfter. Vgl. auch Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben III. pg. 329 (von 1277) "primo antumpno recepit (scil. burgravius de Rinecke und für den Erzb. von Köln) 30 carr. vini et dimidiam de vine censuali et petitionis" u. öfter.

<sup>31)</sup> Rech. Buch pg. 310; daselbst auch eine Steuer "de hominibus imperii", die nicht n\u00e4her bezeichnet sind; v. Oefele bemerkt dies schon pg. 275.

oder wir finden als steuerpflichtig nicht die Besitzer bezw. Inhaber der Güter genannt, sondern die Güter selbst; diese erscheinen dann bald als praedia, bona, curiae, Höfe, Mühlen<sup>37</sup>), bald als Vogthufen, hubae advocales, bald als Lehen<sup>38</sup>).

Die zahlreichen Befreiungen von der Steuer können die Regel der allgemeinen Steuerpflicht nur bestätigen. Die Befreiungsurkunden bilden in der Steuergeschichte eine Hauptquelle für unsere Erkenntniss. Wir müssen annehmen, dass en Jeder, der urkundlich von einer Steuer befreit wird, zur Entrichtung derselben im Allgemeinen verpflichtet war. treffen wir nun wieder auf dieselbe Gattung von Personen, die wir schon direct als steuerpflichtig angegeben fanden; so wird 1304 von den Herzögen Otto und Stephan ein einzelner Colone des Klosters Metmen befreit<sup>39</sup>); einzelne "Gotteshausleute" werden befreit40); dann "Officiales" von Kloster Diessen41); einzelne Klostergüter, wie von Tegernsee, Scheftlarn, Benedictbenern und Prüfling<sup>12</sup>); Güter des Krankenhauses von Niederaltaich (3); endlich ganze Klöster, wie Metmen und Neustift (4). Sur einen Fall finde ich, wo der Herzog einen Laien, den er servitor noster" nennt, von der Steuer befreit<sup>45</sup>).

Der Steuerptlicht steht gegenüber das Besteuerungsrecht; die Personen festzustellen, welche wir in der Ausübung dieses Rechtes antreffen, wird unsere nächste Aufgabe sein. Als Empfänger der Steuer finden wir meist den Herzog genannt<sup>16</sup>), aber auch den Abt<sup>47</sup>), das Kloster<sup>48</sup>); einmal "das Kloster oder

II) Diese z. B. Urbar pg. 442.

Diese z. B. Urbar pg. 451.

b) M. B. XI. 382.

<sup>&</sup>quot;) vgl. ohen Anm. 30.

<sup>4)</sup> M. B. VIII. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup>) M. B. VI. 238; VII. 149; XIII. 239; Lang, Regesta Boica V. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quellen u. Erörterungen zur bair. und deutschen Gesch. V. 161; die Anm. I. daschbst pg. 162, die eine Erklärung der Steuer geben will, ist nicht ganz klar.

<sup>4</sup> M. B. XI. 369-370; IX. 574.

<sup>4)</sup> M. B. XI. 367; das Amt dieses Mannes vermag ich nicht zu ermitteln.

<sup>4</sup> z. B. M. B. H. 209; X. 482; Urbar. pg. 342.

<sup>&</sup>quot;M. B. VII. 370 (Wessobrunn).

<sup>49</sup> VL 406; Quellen u. Erört. I. 448.

den Vogt"49). Auch als Befreier von der Steuer sehen wir meist den Herzog: dann den Abt, das Kloster. Da wir auch hier wieder annehmen müssen, dass im Allgemeinen der von der Steuer Befreiende auch derjenige ist, dem gegenüber die Steueroflicht bestand, d. h. der letzte Empfänger, so haben wir also den Herzog und den Abt, bezw. das Kloster als diejenigen hinzustellen, denen gegenüber man steueroflichtig war. Die Fälle, in welchen das Kloster als Empfänger der Steuer angegeben wird, können naturgemäss nicht in dem Grade für eine dem Kloster gegenüber bestehende Steuerpflicht sprechen, als es grade die von den Klöstern ausgehenden Steuerbefreiungen thun. Denn wer von einer Verpflichtung befreit, muss auch im vollem Besitze derjenigen rechtlichen Eigenschaften sein, welche diese Verpflichtung ihm gegenüber herbeiführen, während nicht immer der angegebene Empfänger der Steuer der letzte Empfänger zu sein braucht. In drei Fällen finden wir in der für uns in Betracht kommenden Periode in Baiern eine von Klöstern ausgehende Befreiung von der Steuer:

1297 überträgt Kloster Au einer Frau "jure precario" eine Hufe, und es wird hinzugefügt "steuras etiam et servicia maiora et minora ab ea suo tempore nullatenus repetemus", und dasselbe Kloster will von einem gewissen Wernhart, welchem es ein Gut verliehen, solange er lebt "weder Stuver noch Dienst" nehmen<sup>50</sup>); in dem 3. Falle erlaubt der Abt von Kloster Castel dem auf einigen dem Kloster geschenkten Gütern wohnenden Colonen "absque omni steura et vectura nemoraria ipsis (scil. bonis) presidere"<sup>51</sup>).

Anders ist es mit den Fällen, in welchem das Kloster als Empfänger der Steuer angegeben wird, wie z. B. in einem Pachtbrief des Klosters Beurberg, wo es heisst: "In stiura insuper competenti nobis, cum necesse fuerit. respondere

<sup>49)</sup> M. B. VII. 132 (Benedictbeuern) "steuras, quas alie curie nobis vel advocato solvunt, mediam reddit."

<sup>50)</sup> M. B. I. 208 u. 212. Ueber Au war seit 1254 der Herzog von Baiern Vogt (vgl. Richter in: Mitteilungen des Instituts für österr. Gesch. Forschg. 1. Ergänzgs. Bd. pg. 677. Anm.).

<sup>51)</sup> M. B. XXIV. 330.

tenentur" (nemlich die Pächter)32); hier ist es zweifelhaft, ob das Kloster auch der letzte Empfänger dieser Steuer ist oder ob der Klostervorstand sie nicht vielleicht von den Colonen zur Ablieferung an den Herzog eingetrieben hat; denn dass ein solches Verfahren vorkam, werden wir unten sehen<sup>53</sup>). Für die Ansicht. dass das Kloster selbst für sich Steuern von seinen Hintersassen rhob, spricht aber auch die Notiz im Aldersbacher Rechnungsbuche. woselbst wir unter dem Rechnungsjahre 1299-1300 Men<sup>4</sup>): "Et eodemanno steuram, quam nos accepisse de buramus de prediis nostris, relaxavimus quibusdam —"; und in dem Schenkungsbriefe eines Wessobrunner Mönches, der seinem kloster ein ihm gehöriges Lehen schenkt, heisst es: "adici--ndum quoque supradictis, quod nullus abbatum seu provisorum de memorato feodo aliquam steuram exigat<sup>255</sup>). Es muss das also doch nicht so selten vorgekommen sein, wenn man, wie hier, sich urkundlich dagegen Terwahrte. Jedenfalls ist aber der Character und die Grundlage dieser von den Hintersassen an die Klöster gezahlten Meuer ein ganz anderer als derjenige der an den Herzog entrichteten Steuer; das geht schon daraus hervor, dass wir on Aldersbach und Wessobrun direct wissen, dass die Hinterassen dieser Klöster auch an den Herzog eine Steuer berahlten 56). — Im Allgemeinen müssen wir doch den Herzog ak denjenigen, dem man steuerpflichtig war, bezeichnen.

<sup>57</sup> M. B. VI. 406.

Bi siehe unten pag. 36.

<sup>34</sup> Q. u. E. I. 448.

<sup>8.</sup> M. B. VII. 370 (von 1220-1243); vgl. auch Zeumer pag. 8 ff.

vgl. Q. u. E. I. 444. 448. 452 und VI. 33; vgl. auch Urkundenbuch des Landes ob der Enns II. 673 (von 1228) Kloster S. Nicolaus bei Passau verleiht ein Gut seinem Verwalter zu Landsiedelrecht ut inde nobis solvat annuatim in nativitate b. Marie tres solidos patav. mon. tunc dative ad nostrum oblagium et 30 denarios domino preposito pro steura; dann IV. 117 (von 1289) bestimmt Kloster Lambach "annuatim pro servicio in nativitate h. virg. 60 den. pro steura communi, 20 pro steura advoratie, 10 pro vectura vini, 13 pulli nostre ecclesie persolvantur feodo de eodem; u. öfter.

Der Weg von der Steuerpflicht führt über die Steuerbefreiung zur Exemtion von der Steuer. Auch hierbei haben wir zunächst von der Geistlichkeit zu reden. Während dieselbe verpflichtet war, die Päpste fortwährend mit Abgaben zu unterstützen<sup>51</sup>), und z. B. 1279 ein apostolischer Legat durch ganz Ungarn und Deutschland ziehend Praelaten wie Pfarrern eine grosse Steuer auferlegte (speciell dem Kloster Reichersberg 2 Talente und 2 Mark reinen Silbers<sup>18</sup>), beanspruchte die Geistlichkeit Steuerfreiheit seitens der weltlichen Fürsten und zwar nicht nur für die Personen, sondern auch für die Güter. Soweit es die letzteren betrifft, ist es der Geistlichkeit in Kloster und Kirche nun allerdings selten gelungen, diesen Anspruch durchzuführen 19, wie die angeführten Beispiele von Steuerzahlungen geistlicher Güter ja schon zeigen. In Baiern finden wir in unserer Zeit einige Spuren, aus denen man schliessen kann, dass es einzeln der Geistlichkeit geglückt ist. Im Aldersbacher Rechnungsbuche lesen wir: "Hoc anno (scil. 1299-1300) dux Otto tulit ab hominibus et prediis ecclesie nostre hinc inde et trans Danubium CXXVI tal. De hac steura pro supplemento contigit nos dare de claustro circa VIII tal"60). Als etwas Aussergewöhnliches (contigit) wird es also hier hingestellt, dass man "de claustro" habe mit an der Steuerzahlung theilnehmen müssen. - Im 2. Urba finden wir eine Bemerkung, welche lautet "Item de predicti bonis advocalibus pertinent ad ecclesiam Raitenbuch XXI hube, de quibus nulla est requirenda stiura"61). Hie ist also die Steuerfreiheit des geistlichen Gutes — und somi doch der dasselbe bewirtschaftenden Hörigen - deutlich be

<sup>57)</sup> vgl. u. A. O. Lorenz, Deutsche Geschichte I. 374.

<sup>58)</sup> Mon. Germ. hist. Script. XVII. 584 (Chr. Magni Presbyt. Cont. A. 59) vgl. Hinschius, Kirchenrecht I. 125. "Trotz der wiederholte Bestätigung aller Freiheiten der katholischen Kirche seitens deutschen Reichsgesetzgebung ist die Geistlichkeit wiederholt von Reichswegen zu ausserordentlichen Steuern herangezogen, und auf in den einzelnen Städten und Territorien sind sowol von weltlicht wie auch selbst von geistlichen Landesherren theils mit theils oh päpstliche Indulte von der Geistlichkeit Steuern erhoben worder

<sup>60)</sup> Q. u. E. I. 448.

<sup>61)</sup> Urbar pag. 198.

zeichnet. Weniger begünstigt scheint die Aebtissin von Niedermünster, über deren Gut in der Propstei Deggendorf der Herzog Vogt war, gewesen zu sein; von diesem Gut heisst es<sup>62</sup>) "ist auch mit gewonhait herchomen, daz man geit von der vogtav III pfunt, von der stewer IIII lib". Im ältesten bairischen Urbar lesen wir einmal "von der pfarre von vogitrechte und von stiura ain pfunt. Aver daz dorf fur stiurae ain pfunt 463). Der Umstand dass hier Pfarre und Dorf getrennt als steuerpflichtig angegeben sind, lässt den Gedanken, dass mit "pfarre" hier das Pfarrdorf, der Pfarrbezirk gemeint ist, nicht aufkommen. - Wenn Herzog Heinrich 1258 das Krankenhaus von Niederaltaich von der Steuer mit den Worten befreit<sup>65</sup>a) "nos ecce ad petitionem ipsorum fratrum plane cessimus omni juri vel consuetudini steurarum vel exactionum quarumlibet, que in bonis . . . . accipi possent" so zeigen schon die letzten Worte die thatsächliche Ausdehnung des herzoglichen Steuerrechtes auf geistliche Güter. - Während in den Raitenbuch und Niederaltaich betreffenden Fällen von Gütern die Rede ist, wird auch wol betont, dass gerade die auf des Klosters Gütern wohnenden Leute von der Steuer befreit sein sollen; so bestimmt Herzog Ludwig 1266 für das von ihm neugegründete Kloster Fürstenfeld "promittimus —, ut si qui de nostris hominibus in prediis ecclesie prefate locati fnerint, illi ab omni servitio et exactione nobis debita quieti permaneant, quamdiu in eisdem prediis fuerint residentes "61"). Ein derartiges Versprechen musste natürlich die Ansiedelung auf den Gütern eines solchen Klosters als etwas besonders Begehrenswertes erscheinen lassen. — Eine grundsätzliche Befreiung von der Steuer beanspruchten, gestützt auf ihre Ordensstatuten und Privilegien, die Cisterzienser<sup>55</sup>). Für das Kloster Altenhohenau erkennt das auch

<sup>62)</sup> Urbar pag. 474.

<sup>63)</sup> Urbar pag. 121.

<sup>63</sup>a) Q. u. E. V. 161-162.

<sup>64)</sup> M. B. IX. 90-91.

<sup>65)</sup> vgl. Winter, Die Cistercienser etc. I. 33 "Die Cistercienser durften grundsätzlich keine weltlichen Vögte haben." Damit hängt denn natürlich der Anspruch auf Freiheit von der Steuer zusammen;

die Herzogin Mathilde an und nach ihr Herzog Rudolf<sup>86</sup>). Auch verbot dieselbe Herzogin 1304 allen Beamten im Amte Lengenfeld, von den Cisterziensern Steuern zu erheben<sup>6†</sup>).

Ebenfalls Steuerexemtion beanspruchten im Allgemeinen die Ritterbürtigen<sup>68</sup>). Directe Beispiele dafür, dass es ihnen gelungen ist, diesem Anspruch während der für uns in Betracht kommenden Zeit in Baiern Anerkennung zu verschaffen, vermag ich allerdings nicht vorzuführen. Eine Andeutung dieses Anspruches und der Anerkennung desselben seitens des Landesherrn findet sich aber in der Urkunde, welche am 2. Januar 1302 die Herzöge Rudolf und Ludwig den Edlen ihres Landes ausstellten; sie geloben nemlich diesen Edlen, die ihnen eine Viehsteuer bewilligt, "daz wir und unser erben, dieweil und wir leben, fürbaz kain gemain stewer an ir lewt und güt müten und suchen süllen und an ir erben"69). Ich glaube mich dem Herausgeber dieser Urkunde in den "Quellen und Erörterungen"70) anschliessen zu dürfen, wenn er in den letzten Worten, besonders in dem "süllen", es seitens der Herzöge anerkannt sieht, dass sie von Rechtswegen keinerlei gemeine Steuer fordern konnten.

vgl. Urk. Buch des Landes ob der Enns II. 518: Herzog Leopold VII. für Baumgartenberg (1209) "constat enim —, omnes cysterciensis ordinis tale jus ex antiquo habere, ut nec ipsi nec ipsorum predia ulli advocato quicquam solvere debeant, sed neque advocatum eis habere liceat, nisi defensorem principem ipsum, qui caput est terre, in qua quique corum degunt. — Zur Beschaffung des Lösegeldes für Richard Löwenherz mussten "selbst die Cistercienser, die bisher von allen Steuern frei geblieben waren, die Schafschur eines ganzen Jahres entrichten." Toeche, Heinr. VI. pg. 285 nach Annales Waverleienses.

<sup>66)</sup> M. B. XVII. 19 u. 29.

<sup>67)</sup> Lang, Regesta Boica V. 71; Rockinger in seiner Einleitung zu v. Lerchenfeld, Die altbairischen landständischen Freibriefe, Anm. 327.

<sup>66)</sup> vgl. v. Below, Die landständische Verfassung in Jülich und Berg (in der Zeitschrift des bergischen Gesch. Vereins. Bd. 21.) pag. 201.

<sup>69)</sup> Q. u. E. VI. 131.

<sup>70)</sup> ebenda pag. 132. Anm. 1.

Wenn wir bisher die Steuerpflicht als eine persönliche Pflicht betrachtet haben, so ist sie doch keine Personalsteuer. sondern eine Realsteuer, d. h. nicht die einzelne Person als solche wird besteuert, sondern der Besitz derselben bildet das Steuerobject; von einer Konfsteuer ist nie die Rede. Der Character der Steuer als einer Realsteuer zeigt sich besonders bei der Uebertragung, der Schenkung oder dem Verkaufe von Besitz; bei der Beurkundung solcher Vorgänge finden sich oft Bestimmungen über die Steuerpflicht oder Steuerfreiheit des in irgend einer Weise cedirten Gutes getroffen; so bestimmt z. B. Heinrich von Ramsberg, 71) dass eins seiner Güter nach seinem Tode an Kloster Reichenbach fallen solle "volo tamen et statuo, ut ex eodem predio nichil amplius pretextu steure vel census extorqueri liceat": und über ein an Kloster Ensdort überwiesenes Gut wird festgesetzt, dass es "sine steura et servitio quolibet pure dei intuitu" behandelt werden solle<sup>72</sup>). Es kommt dabei nicht in Betracht, ob das cedirte Gut etwa schon vor der Cession sich irgend welcher Steuervergünstigung erfreute; die Thatsache, dass der Wechsel in der Persönlichkeit des Besitzers keinen Einfluss ausübte auf die Art der Besteuerung oder Nichtbesteuerung des betreffenden Besitzes, scheint mir festzustehen. Der Besitz, auf dem die Steuer ruht, ist hier also stets Grundbesitz; schon oben sahen wir, wie oft Grundbesitz als steuerpflichtig und von der Steuer befreit bezeichnet ward<sup>73</sup>). Herzog Heinrich verzichtet 1258 auf die Steuern, "que in bonis . . . accipi possent, in hiis videlicet prediis per summam proventuum et villarum situm expressis, videlicet in Tundorf etc. "74); oft heisst es in den Urbaren "curia solvit pro stiura"75), oder "ze stewer von den

<sup>71)</sup> M. B. XXVII. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) M. B. XXIV. 59.

<sup>73)</sup> vgl. auch Zeumer pag. 85 ff.

<sup>74)</sup> Q. u. E. V. 161; das Regest bei Lang, Reg. Boica III. 108, auf das auch Rockinger, Anm. 327, sich bezieht, ist ungenau; vorausgesetzt, dass Urkunde und Regest identisch sind: vgl. Böhmer, Wittelsbach. Regesten pag. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) z. B. Urbar pag. 268.

hoeven"<sup>76</sup>) oder "de dimidia huba pro stiura"<sup>17</sup>). Herzog Heinrich erklärt 1275 "predicta predia . . . ab omnibus prestationibus realibus et personalibus et quibuscunque exactionibus — libera et soluta"<sup>78</sup>). Die Steuer ist also im Allgemeinen eine Grundsteuer, eng mit dem Grundbesitz verbunden; da dieser in jener Zeit das hauptsächliche Eigentum bildet, so ist der Character der Steuer als einer Grundsteuer ganz naturgemäss. Neben dem Grund und Boden finden wir noch Mühlen als steuerpflichtig; "deu stewer von den III mueln V pfunt pfenn." heisst es im Urbar<sup>79</sup>).

Man könnte nun fragen "bezahlten denn diejenigen, welche nicht im Besitze von freiem oder unfreiem Grund und Boden — wenn man im letzterem Falle von Besitz reden darf — waren, keine Steuer?" Dieser Frage ist zu entgegnen, dass es auf dem Lande — und zunächst spreche ich von diesem — wol kaum Viele gegeben hat, die ohne jeglichen Grundbesitz, und wenn er noch so geringfügig war, gewesen sind; was aber die angeht, welche wirklich in dieser Lage waren, so erlauben mir die Quellen nicht, über das Verhältniss dieser Leute zur Steuerpflicht eine allgemeine Ansicht aufzustellen; hier stehen wir vor einem "non liquet".

Ueberschauen wir unsere bisherige Untersuchung noch einmal, so können wir sie zusammenfassen in dem Resultate: Die Steuer, soweit sie das offene Land betrifft, ist eine von der gesammten freien und unfreien Bevölkerung in der Regel an den Herzog zahlbare, auf dem Grund und Boden, als dem hauptsächlichen Besitze, ruhende Abgabe; Exemtion für sich und ihre Hintersassen beanspruchen Geistlichkeit und Ritterbürtige; besonders erstere vermag aber diesem Anspruch nicht immer Geltung zu verschaffen.

Wenden wir uns nun zur Feststellung des Ursprungs der Steuer und der Steuerpflicht. Wir haben oben gesehen, dass in der Regel der Herzog als derjenige, der die Steuer empfängt und eventuell von derselben befreit, genannt

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) z. B. pag. 442.

<sup>17)</sup> pag. 341.

<sup>78)</sup> M. B. V. 14.

<sup>79)</sup> pag. 442.

wird); die herzoglichen Urbare, welche die Einkunfte des Herzogs verzeichnen, führen die Steuer an als eine dem Herzog zu entrichtende Abgabe: sie führen sie an neben und getrennt von anderen, dem Herzog zukommenden Abgaben, den Grundzinsen von den herzoglichen Eigengütern<sup>81</sup>), dem Vogtrechte oder der Vogtmutte von den Vogteigütern 82). Von diesen genannten Abgaben ist also die Steuer verschieden in jeder Sie ist aber auch viel allgemeiner als eine jede der anderen Abgaben; sie ist ausgedehnt auf alle innerhalb les herzoglichen Territoriums — per totam potestatem ducis 1 ) - wohnenden Menschen, mit den genannten, auf bestimmte Vorrechte gestützten Ausnahmen; das obrigkeitliche Verhältniss aber, in welchem der Herzog zu Allen in seinem Territorium wohnhaften Menschen gleichmässig steht, nennt man das landesherrliche; wir können also auch die Steuer als eine landesherrliche bezeichnen. Die landesherrliche Gewalt der Landeshoheit ist entstanden aus der gräflichen Gewalt, d. h. dem Besitze der vollen öffentlichen Gerichtsbarkeit: ebenso ist die Steuer aus dieser abgeleitet; sie ist eine Grafchafts- oder Vogteisteuer, denn Vogtei ist materiell identisch mit Grafschaft; so wird denn die Steuer genannt als "ex jure advocatitio debitum" 84); oder wir finden auch wol "stiura ad-10calis 283), eine Bezeichnung, die ganz dasselbe bedeutet, wie -stiura ohne irgend welchen Zusatz; denn wir sehen auch vol bei Gütern, über die der Herzog Vogt war und bei denen dieser Umstand direct als Motivierung der Steuerpflicht angegeben wird, nur einfach das Wort "stiura" angewandt 36),

<sup>🥞</sup> vgl. im Allgemeinen Zeu'mer pag. 36 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> vgl. oben Anm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> z. B. Urbar pag. 474 "ist auch mit gewonheit herchomen, daz man geit von der vogtay III pfunt, von der stewer IIII lib."; zum "Vogtrechte" vgl. unten Anm. 113.

Ann. Scheftlarienses, ad 1247 (Mon. Germ. Script. XVII. 343).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. B. XIII. 240.

<sup>15</sup> Urbar pag. 159.

z. B. Urbar pag. 474: Ez ist auch der hertzog vogt ueber der aeptessin guot von Nider Muenster in der probstay zu Tekendorf; ist auch mit gewonhait herchomen daz man geit von der vogtay III pfunt, von der stewer IIII lib."

während man in solchen Fällen den Zusatz "advocalis" für nicht unangebracht halten könnte<sup>87</sup>). Die Steuer ist also eng

<sup>87)</sup> Fr. v. Wyss ("Die freien Leute etc." in Zeitschrift für schweiz. Recht, Bd. 18, pag. 124 ff.) und im Anschluß an ihn Schweizer ("Geschichte der habsburgischen Vogtsteuern" im Jahrbuch für Schweiz. Geschichte, Bd. 8) unterscheiden, indem sie sich an das habsburger Urbar anlehnen, zwischen Vogtrecht und Vogtsteuer; auch Aloys Schulte ("Habsburger Studien" in Mitteilungen des Instituts für oesterr. Gesch. Forschg. Bd. VII. 513 ff) folgt ihnen; doch lassen Schweizer und Schulte neben Vogtrecht und Vogtsteuer auch noch die Steuer als etwas von der Vogtsteuer ganz Verschiedenes gelten. Wäre dies der Fall, dann müsste doch wohl aus dem habsb. Urbar mindestens ein Beispiel anzuführen sein, wo Steuer und Vogtsteuer getrennt neben einander auftreten. Schweizer hat in seinen Beilagen, welche Zusammenstellungen der Erträge enthalten, keinen derartigen Fall angeführt. Nun gibt es in der That einen einzigen solchen Fall, das ist auf pag. 198 (Pfeiffer'sche Ausgabe im 19. Bd. der Bibliothek des litterar, Vereins zu Stuttgart); auf diesen einen Fall hätte Schweizer also seine Ansicht gründen können: diese Stelle im Urbar lautet: "Die vorgenanten liute alle mit einander gebent jerglich niht mer ze stiure, mit vogtstiure unde pfenning-Zinsen, die vorgeschriben sint, danne XXII pfunt dn.". Also hier ist wirklich dem Wortlaute nach eine Trennung: merkwürdig schon ist es, dass in diesem einen Falle, wo eine tatsächliche Trennung vorliegt, dieselbe sich doch nicht auf den Betrag erstreckt. Aber ich glaube überhaupt auf diesen einen Fall nicht allzuviel Rücksicht nehmen zu müssen; pag. 144 heisst es: "Die ussidelinge . . . hant gegeben in gemeinen jaren ze vogtstiure . . . derselben ussidelingen, die also stiurent, jeglicher git . . . !" Auf die "vogtstiure" ist hier das Zeitwort "stiuren" angewandt. Wollte man einwenden, dass es für das Hauptwort "vogtstiure" kein entsprechendes Zeitwort gibt, so verweise ich auf pag. 78, wo wir lesen: "Der selbe hof vervogt stiuret sich selber." Der eine Ausnahmefall scheint sich mir somit philologisch Zwischen Vogtsteuer und Steuer ist eben kein zu erklären. Unterschied, auch nicht in den Landen des habsburgischen Urbars; heisst es doch in letzterem pag. 160 "die vorgenanten burger ze Lenzburg hant gegeben von alter unde von gesatzter stiure . . .; diu selbe stiure ist von sache unde von bette des vogtes hoeher getriben"; also der Vogt erhöht hier die "Steuer". Schulte kommt auch nicht auf den doch naheliegenden Gedanken, dass Steuer und Vogtsteuer dasselbe seien, er sagt pag. 536 folgendes: "Vogtrecht wird zunächst von den freien Leuten zu Dammerkirch

mit dem Besitz der vollen öffentlichen Gerichtsbarkeit verbunden: das zeigt sich schon darin, dass oft mit der Befreiung von der Steuer auch diejenige von Vogtei oder Gericht stattfindet: so befreit \*\*8\*) 1258 Herzog Heinrich die Güter des Niederaltaicher Krankenhauses von der Steuer und verleiht ihm zugleich die niedere Gerichtsbarkeit; so bestätigt Herzog Otto 1235, dass sein Vater "in parrochia Chuobach omnibus stiuris et judiciis abrenunciavit" \*\*9\*); die Herzöge Otto und Stephan verbieten 1296 ihren Beamten ein Gut von Kloster Seeligenthal "mit Gerichte, mit Stewern etc." zu beschweren \*\*90\*); und Herzog Rudolf befreit 1305 ein Gut von Tegernsee, über das er Vogt war "von Stewer, von Vogtay und von allen

bezahlt, aber hier ist die in klingender Münze gezahlte Steuer nicht fixirt, sondern lieferte im Maximum einen Ertrag von 35, im Minimum von 20 Pfund Baseler Pfenningen. Wenn es bei den Dörfern Fessenheim und Blodelsheim im Amte Landser [diese Dörfer liegen, wenigstens nach der Pfeifter'schen Ausgabe des Urbars pag. 5, im Amt Ensisheim] dann heisst, diese Orte gäben "von vogtrehte ze stiure", so ist das Wort "vogtreht" hier wol in dem Sinne aufzufassen, dass die Dörfer nicht den Habsburgern als Eigengut gehörten. sondern als Vögten: denn die angegebene stiure ist die gewöhnliche Steuer.4 Soweit Schulte. Nun heisst es im habsburgischen Urbar pag. 25: "Die vrigen liute ze Domarkilche hant gegeben von vogtrehte ze stiure bi dem meisten etc. . . . Hier nimmt also Schulte das "von vogtrehte ze stiure" als die Abgabe des Vogtrechtes bedeutend an. Im habsb. Urbar heisst es dann pag. 5: "Das dorf ze Vessenheim git von vogtrehte ze stiure etc" und "das dorf ze Bladoltzheim git von vogtrehte ze stiure etc." Denselben Ausdruck "von vogtrehte ze stiure", welchen Schulte oben als Vogtrecht bedeutend erklärt hat, erklärt er hier mit Steuer. Es liegt aber absolut kein Grund vor, den Ausdruck nicht beide Male mit "Steuer" zu übersetzen; "von vogtrehte ze stiure" heisst ebensoviel wie "vogtstiure" und diese ist identisch mit Steuer; der Erklärungsversuch, den Schulte anstellt, ist somit unnötig. Auch ist es ein Widerspruch, wenn Schulte zuerst von dem von den freien Leuten zu Dammerkirch gezahlten "Vogtrecht" redet und sodann dies Vogtrecht als eine "in klingender Münze gezahlte Steuer" bezeichnet.

<sup>88)</sup> Q. u. E. V. 161.

<sup>89)</sup> M. B. XI. 534.

<sup>90)</sup> M. B. XV. 452.

andern Dinsten 91). Das Kloster Niederaltaich klagt Ende des 12. Jahrhunderts, dass es. als es zuerst subadvocati bekommen, auch zugleich zuerst "steurarum exacciones iniquissimas" habe erdulden müssen 92). Die subadvocati sind die Beamten der Advocati; als diese letzteren - freie Herren, Grafen, Herzoge - Landesherren wurden, da heissen die Beamten derselben auch wol advocati 93) und subadvocati. Die Klage der Niederaltaicher ist somit sehr interessant für das Verständniss des engen Zusammenhanges, in dem das Steuermit dem Vogteiwesen und die Entwicklung der Steuer zu einer landesherrlichen Steuer mit der Entwicklung des Beamtenwesens steht. In einer Urkunde Heinrichs des Löwen für Polling heist es. die Vogtei solle nie "ad subadvocatos vel vicarios" übergehen 91); es scheint, als ob die Mönche von Polling auch mit den subadvocati die "exactiones" gefürchtet hätten. Später sehen wir dann die Verwaltung und Eintreibung der Steuer geleitet von Beamten, die ursprünglich Gerichtsbeamte sind (vgl. unten). - Wie also die Vogtei zur Landeshoheit, die Vögte zu landesherrlichen Beamten werden, so wird die Vogtsteuer zur landesherrlichen Steuer.

Der Ursprung der Steuer liegt also in der vollen öffentlichen Gerichtsbarkeit. Weniger klar ist die Feststellung des Rechtsgrundes. Allerdings sahen wir die Steuer als "ex jure advocatitio debitum" bezeichnet; doch gibt dieser Ausdruck noch keine genügende Auskunft über den Rechtsgrund der Steuer. Wenn Zeumer<sup>95</sup>) sagt, dass an die Vogtei, an die Abhaltung des Dinges "das politische Bewusstsein der

<sup>91)</sup> M. B. VI. 238.

<sup>92)</sup> M. B. XI. 21.

<sup>93)</sup> vgl. das Rech. Buch u. unten Anm. 158.

<sup>91)</sup> M. B. X. 41; im Allgemeinen vgl. Waitz, Verf. Gesch. VII. 372 ff. und VIII. 398 ff.; v. Below, Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung pag. 200 (in v. Sybel's Histor. Zeitschrift, Bd. 58). Bei dieser Gelegenheit erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn Priv. Doz. Dr. v. Below, dem ich die Anregung zu vorliegender Arbeit und mannichfache Förderung verdanke, auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen.

<sup>95)</sup> pag. 47.

Zeit das Besteuerungsrecht anknüpfte", so gibt dieser Satz auch keine ausreichende Erklärung der Sache; aber ich glaube mich Zeumer doch in seiner Gesammtauffassung anschliessen zu dürsen. Ein bestimmter Rechtsgrund für die Steuerpflicht ist überhaupt nicht zu erkennen; wir müssen denselben suchen ganz einfach im Geldbedürfniss. Das Geldbedürfniss führte die Inhaber der vollen Gerichtsbarkeit zu ausserordentlichen Forderungen, zu "Exactiones"; durch Gewohnheit 96) ward aus dieser in ausserordentlichen Fällen geforderten und oft mit Iwang erhobenen 97) Abgabe eine ordentliche Steuer, welche z.B. Herzog Ludwig 1294 eine "steura antiqua et debita nobis 495) nennt; selbst durch Vertrag zwischen dem Herzog und den Unterthanen, wenn ich dieses Wort hier anwenden darf. ward die Steuerpflicht festgesetzt; so verfuhren die Leute Ton Gaimersheim im Amte Ingolstadt, die "tempore prelii. quod dominus dux Otto felicis memorie habuit cum Marscalco de Papenheim, qui tunc temporis ibidem fuit advocatus, fecerunt pactum cum ipso domino duce, quod omni exactione steure et herbergarum ac vecture solverent...99) Was hier vertragsmässig festgestellt wurde, das ist in den meisten anderen Fällen durch Gewohnheit und stillschweigend eine Pflicht geworden. Die einzelnen Stadien dieser Entwicklung and nicht erkennbar; doch spiegelt sich dieselbe wieder in den verschiedenen Bezeichnungen, die wir für die Steuer finden;



vgl. M. B. XIII. 229 (von 1282) "nec propter defensionem talem quiequam ratione juris, petitionis vel consuetudinis postulari"; Q. u. E. VI. 64 (von 1295) "cademus a jure seu exactione omnium utilitatum, quas steurarum nomine seu prestationum aliarum hucusque progenitores nostri et nos recipere consuevimus", hier wird das "Ius" mit der "Exactio" identificirt; dann M. B. X. 482 (von 1303) "Wann von alter gewohnheit es also herchomen ist, daz des Goteshaus Laent — uns ze stiure gebent"; Urbar pag. 474 "ist auch mit gewonhait herchomen, daz mangeit... von der stewer...", u. öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> z. B. M. B. XIII. 240 (von 1290); "non sine gravi... prejudicio" und öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Q. u. E. VI. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Urbar pag. 148. Die Besiegung des Papenheimers fand ca. 1248 statt; vgl. Riezler, Gesch. Baierns II. 86.

in dem Ausdruck "exactio" wird das Moment des gewaltsamen Forderns, in "petitio" das des Bittens betont, während in der Bezeichnung "steura" der Begriff des Beisteuerns überwiegt <sup>100</sup>).

Gehen wir nun über zur Behandlung der Steuertechnik, so ist zunächst die Festsetzung der Höhe der Steuer zu untersuchen. Da, wie wir gesehen, die Steuer im Allgemeinen eine Grundsteuer ist, so ist die Höhe des Steuerbetrages auch wol meist nach der Grösse des betreffenden Grundstückes berechnet worden. Für Kloster St. Nicolaus bei Passau wird 1262 bestimmt, dass eine villicatio "decimis instructa" 1/2 Pfund, eine kleinere villicatio "sine decimis instructa" 3 solidi, eine volle Hufe 60, eine halbe 30, eine Viertelhufe 15 Denare, ein Zinsmann, der nicht auf Klostergütern wohnt, 10 Denare als Steuer zahlen solle. Weiter heisst es "quamdiu vero possessiones nostre sunt inculte et non redierunt ad plenum servicium nobis recipientibus dictum servicium, ipse (scil. der Vogt, d. h. Herzog Heinrich oder sein Beamter) dimidium jus advocacie in steura et (?) recipiet, et nobis recipientibus plenum servicium ipse recipiet plenum jus advocatie et plenam steuram" 101). Hier richtet sich also die Höhe der Steuer unter gewöhnlichen Umständen und im Allgemeinen nach der Grösse der Gehöfte; im Uebrigen wird die Höhe der Steuer im Einzelnen von der Höhe des Servicium und von der Art der Bewirthschaftung abhängig gemacht; die Steuer ist niedriger zur Zeit der Brache (quamdiu possessione sunt inculte)101a). Eine Beziehung der Höhe der Steuer z der Höhe des Zinspfennigs findet sich am Ende des 2. Urbar "swaz guot oben verschrieben sind (es handelt sich um da

<sup>100)</sup> vgl. oben pag. 5 und Zeumer pag. 3; über die ausserordentliche Steuern in Baiern vgl. unten pag. 45 ff.

<sup>101)</sup> M. B. IV. 349 ff.

<sup>101</sup>a) Ich erkläre wenigstens diese Worte der Urkunde mit "Brache man könnte allerdings auch an ein wirkliches Verlassen des Grunstücks seitens des Inhabers denken; doch scheint mir der Wortlamehr auf einen periodischen Wechsel in der Bebauung hinzudeute

Amt Regensburg), sein in purchhuot, in satzung oder sust, di suellen allev alle jar zwen gewoenlich stewer je nach dem zinspfenn geben".103) Da nun die Höhe des Zinspfennigs jedenfalls eine sehr schwankende und von vielen Imständen abhängige gewesen ist 103), so ist diese Festsetzung der Steuerhöhe auch eine sehr zweifelhafte. Wenn es über den Ort Herbruck, im Straubinger Gericht belegen, im Urbar heisst 104) "ze stewer VI schill.; ez mag auch sein niht vertragen", so ist es nicht recht ersichtlich, ob die letzere Bemerkung auf die Steuerzahlung überhaupt oder nur auf die Höhe des Betrages zielt: war die ganze Steuerpflicht zweifelhaft und .nicht vertragen", d. h. nicht vertragsmässig festgestellt, so musste ja die Höhe der Steuersumme um so schwankender sein. Es wird hier der Betrag, 6 Schillinge, ein oder das andere Mal bezahlt, aber noch nicht aus der Gewohnheit zum festen Steuersatz geworden sein. Möglichst undeutlich drückt sich über die Höhe der Steuer der Urbarschreiber aus, wenn er bemerkt "man stewert nah des herren genaden". 105) Eine genaue Festsetzung der Steuerhöhe haben wir schon gesehen hei den Leuten von Gaimersheim. Für die Besitzungen von Kloster Baumburg war die Steuer nicht fixirt; das Kloster sicherte sich gegen übermässige Steuerforderungen durch seine Mitwirkung an der Verteilung der Steuer über die Hinter-Fixirt dagegen finden wir die Steuer von den Gütern des Niederaltaicher Krankenhauses, 107) von den Hintersassen des Klosters Scheiern in den Aemtern Aichach und Rain. 108)

<sup>183)</sup> so Urbar pag. 343 "solvunt pro fertilitate terrae."

<sup>&</sup>lt;sup>ks</sup>) Urbar pag. 510.

bi) Urbar pag, 448. Bei den grundherrlichen Zinsabgaben heisst es Urbar pag. 485 "Di vischer dienent dem hertzogen nach genaden",

<sup>10</sup>c, Q. u. E. V. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>, Q. u. E. V. 161.

M. B. X. 482.

von den unter herzoglicher Vogtei stehenden Gütern des Klosters Niedermünster (in Regensburg) in der Propstei Deggendorf 109), dann von Kloster Hohenwart. 110) Die Höhe aller dieser Summen wird jedoch wol nur für eine mehr oder weniger bestimmte Zeitdauer gegolten haben; Teilungen der Güter, Veränderungen in den Münzverhältnissen und der Bewirtschaftung sind an den fixirten Steuern sicherlich nicht spurlos vorübergegangen. - Wie wenig 'die Steuer aus den einzelnen Aemtern noch Ende des 13. Jahrhunderts fixirt war, sehen wir aus dem Rechnungsbuch und der im Anhang beigefügten Tabelle 1; die Veränderungen innerhalb des einzelnen Amtes sind allerdings leider daraus nicht zu erkennen. - Wenn es wol verschiedentlich heisst, man solle "zwo gewoenlich stewer" 111) oder "drei stewer" 112) geben, so ist hierbei doch wol nicht an eine in dem Begriffe "stewer" liegende Fixierung der Steuer zu denken, sondern es bedeutet das nur, die Steuer soll zu 2 bezw. 3 Malen oder Terminen entrichtet werden: ebenso erklärt es sich, wenn die Höhe der Vogtmutte bestimmt wird als "medietas duarum steurarum" 113). Wie nun die Steuer im Einzelnen sich auf die Steuerpflichtigen verteilte. wie die relative Höhe der Steuer beschaffen, darüber lassen uns die herzoglich bairischen Urbare leider im Dunkeln. Die ganze Art der Abfassung dieser Urbare ist für eine Forschung in dieser Richtung höchst ungünstig.

<sup>109)</sup> Urbar pag. 474.

<sup>110)</sup> M. B. XVII. 107,

<sup>111)</sup> Urbar pag. 530, 531, 532.

<sup>112)</sup> Urbar pag. 450.

<sup>113)</sup> M. B. VII. 142. — Wir haben schon wiederholt das Vogtrecht oder wie dasselbe in Baiern vielfach heisst, die Vogtmutte erwähnt und sie in urkundlichen Citaten vorgefunden. Diese Abgabe komm auch anderswo vor. Mit der Steuer oder Vogtsteuer ist sie nich zu verwechseln. Fr. v. Wyss erklärt aus dem Habsburger Urba das Vogtrecht für die Ostschweiz als eine sowol von den unter de Vogtei stehenden Leuten als auch von Vollfreien bezahlte Abgabe v. Wyss und noch schärfer Schweizer in seiner oben Anm. 8 erwähnten Abhandlung pag. 139 betonen, dass das Vogtrecht "i erster Linie eine Leistung der freien, dann der Gotteshausleute a den Inhaber der Vogtei war, dass es aber die Eigenleute nich

Es heisst hier stets nur, dieses Dorf und jener Hof, diese Hufe und jene Vogtei bezahlen so uud so viel Steuer<sup>114</sup>). Wie gross die Höfe und Hufen sind — und sie sind doch nicht alle gleich gross gewesen —, wie viel Dorfbewohner die Steuer bezahlen, davon finden wir nichts<sup>115</sup>).

betraf." Das Vogtrecht war hier meist eine dingliche Last, oft auch persönliche Abgabe in Geld, Hafer und Hühnern bestehend. Im Allgemeinen stimmt dies auch für Baiern zu. "Item nota quod quilibet homo attinens ecclesie Ehingen et comedens proprium panem debet dare ovem I. valentem XII. denarios pro jure advocali" heisst es im Urbar pag. 320: also nicht die Vollhörigen, sondern nur die ihr eigen Brot Essenden sind verpflichtet, Höfe, Hufen, Dörfer, Güter das Vogtrecht zu bezahlen. und Mühlen werden als das Vogtrecht entrichtend angegeben; dann Pfarren und Kirchengüter, so von Polling. Raitenbuch, Obermünster (in Regensburg) und Chiemsee (Urbar. pag. 294, 333. 301. 247.). Auch Leute, die der weltlichen Vogtei unterstanden, bezahlen das Vogtrecht; so lesen wir im Urbar pag. 398 "Item in eodem officio quidam homines pertinentes ad ducem jure advocali, quos idem tenetur defendere a violencia quorumcunque, solvunt annuatim XXX den. etc.". Von der Steuer wird das Vogtrecht scharf geschieden, wenn auch nicht stets in den Beträgen; so Urbar pag. 154 "frumentum stiurale et advocale" und pag. 121 ..von vogitrehte und von stiura ain pfunt". Die Bezahlung des Vogtrechtes von einem Gute schliesst also die der Steuer von demselben Gute nicht aus; vgl. auch die oben Anm. 86. citirte Stelle aus der Urkunde für S. Nicolaus bei Passau. Mit der Befreiung von der Steuer ist diejenige vom Vogtrecht sehr oft verbunden, so in der Urkunde des Herzogs Ludwig für Neustift (1212) M. B. IX. 574; und in der des Herzogs Otto für Metmen (1293) M. B. XI. 369, u. öfter. Schon der Name Vogtmutte (mutte = modius) zeigt, dass diese Abgabe vorzugsweise aus Naturalien bestand, vgl. Schmeller-Frommann, Bair. Wörterbuch I. 1694; doch kommen auch Geldbeträge vor. Ein näheres Eingehen auf diese Abgabe, deren Ursprung noch im Dunkeln ruht, müssen wir uns hier versagen.

114 vgl. auch O. Lorenz, Deutsche Geschichte I. 375.

I. Oberbaiern.

25 Scheffel Weizen u.25 Sch.Roggen

Folgende Uebersicht gibt die Fälle, in welchen nach dem 2., ca. aus dem 8. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts stammenden bair. Urbar die Steuer in ihren Beträgen genannt wird:

Auch ist die Steuer in den Urbaren verhältnismässig selten verzeichnet, ein Umstand, der wol mehr eine Folge der

| 2)  | "apud Niwenburch" (Offic. Neuenburg) stiura advocalis<br>pag. 159.                         | 11/2 Pfund.          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3)  | "de granario abbatis sancti Emmerammi" (Off. Wasserburg) im Jahr "pro steura"pag. 240.     | <b>30</b> Pfund.     |
| 4)  | "Curia in Schrovenhusen dicta Angerhof" (Offic. Castri<br>Schilberg) "pro stiura"          | 1 Pfund.             |
|     | II. Niederbaiern.                                                                          |                      |
| 5)  | "apud Steuffelin de dimidia huba" (Offic. Perngau)<br>"pro stiura"                         | 7 solidi.            |
| 6)  | pag. 341. "aput Alshoven Purchardus de huba II lib. et pro stiura II. lib (Offic. Perngau) | 2 Pfund.             |
| 7)  | pag. 341.<br>"apud Steuffelin… tercia huba" (Offic. Perngau) "steura"<br>pag. 341.         | 7 solidi.            |
| 8)  | "aput Peffelspach" (Offic. Perngau) "pro stiura" pag. 342.                                 | 8 Pfund.             |
| 9)  | aput Menningen" (Offic. Perngau)pro stiura"pag. 342.                                       | 4 Pfund.             |
| 10) | "aput Swartzach tota villa" (Offic. Perngau) "pro steura"<br>pag. 342.                     | 20 Pfund.            |
| 11) | "aput Reinhusen" (Redditus Ratispone) "pro stiura" pag. 365.                               | 3 Pfund<br>weniger   |
|     | III. Transdonaubaiern.                                                                     | <b>30</b> Den.       |
| 12) | "Ch. Hielther in dem heribst" (Haus zu Buchberg)<br>"ze stewer"                            | 40 pfenn.<br>1 Huhn. |
| 13) | "Perhtold von Goetling" (Haus zu Buchberg) "ze stewer" pag. 441.                           | 1 Pfunt.             |
| 14) | "Ze Luefing fuenf selden" (Haus zu Buchberg)<br>"ze stewer"                                | 7 schill             |
| 15) | "von den hoeven" (Haus zu Buchberg) "ze stewer" pag. 442.                                  | 2 pfunt              |
| 16) | "von den 3 mueln" (Haus zu Buchberg) "ze stewer" pag. 442.                                 | 5 pfunt              |
| 17) | "Ze Faussendorf" (Eschelchamb) "deu stewer" pag. 445.                                      | 7 pfunt<br>7 pfent   |

ungleichmässigen Abfassung des Urbars, welches nicht, wie das habsburgische, von einer Hand zu stammen scheint, sowie der in den meisten Fällen noch mangelnden Feststellung der Steuerhöhe ist als diejenige einer wirklich so geringen Verbreitung der Steuer. Als Summe der in dem 2. Urbar angegebenen Steuererträge erhalte ich, wie aus der Zusammenstellung in Anmerkung 115 hervorgeht, den geringen Betrag von 118 Pfund

| 18) "Langenperg" (Eschelchamb) "ze stewer"                | 5 pfunt.  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| pag. 445.                                                 |           |
| 19) "Seichawe je der hof" (Eschelchamb) "ze stewer"       | 6 pfunt.  |
| pag. 445.                                                 | _         |
| 20) "Gotzlins Puochperch neunthalb lehen je das           |           |
| lehen" (Eschelchamb) "deu stewer"                         | 6 pfunt.  |
| pag. 445.                                                 |           |
| 21) .Ze Lamerpach ein lehen" (Gericht zu Viehtach) "ze    |           |
| «tewer"                                                   | 60 pfenn. |
| pag. 451.                                                 | _         |
| 22)in dem obern Ried" (Gericht zu Viehtach)deu stever"    | 7 Pfunt.  |
| pag. 452.                                                 |           |
| 23)Griselseld" (Haus zu Nusberg) "ze cins und ze          |           |
| stewer"                                                   | 60 pfenn. |
| pag. 452.                                                 | _         |
| 24)der aeptessinn guot von Nider Muenster" (Deggendorf)   |           |
| .,von der stewer"                                         | 4 pfunt.  |
| . pag. 474.                                               |           |
| 25) "Von Herbruk" (Gericht zu Straubing) "ze stewer"      | 6 schill. |
| pag. 510.                                                 |           |
| 26) "Hettenpach ein hof" (Gericht zu Elnbach) "ze stever" | 1 pfunt.  |
| pag. 513.                                                 |           |
| 27) "Haid" (Gericht zu Elnbach) "ze stever"               | 60 pfenn. |
| pag. 513.                                                 |           |

Wenn ich des Pfund zu 8 Schillingen und den Schilling zu 30 Pfennigen rechne (vgl. Riezler, Gesch. Baierns II. 182; Lorenz, Deutsche Geschichte I. 383 ff.) so erhalte ich als Summe der in diesem Urbar angegebenen Steuererträge: 118 Pfd., 5 schill. u. 17 Pfennige, sowie je 25 Scheffel Weizen und Roggen und 1 Huhn; doch müsste davon noch abgehen der Betrag für die Herberge und den Vorspann in Nr. 1 und der für den Zins in Nr. 23; ob ferner jedesmal derselbe Münzfuss gemeint ist, ist auch zweifelhaft. Auch ist nicht in Betrag gezogen, dass die Steuer in Nr. 3 für das ganze Jahr, in Nr. 12 nur für den Herbst angegeben ist. Ich glaube aber, dass diese Zusammenstellung, wenn sie auch an absoluter Zuverlässigkeit sehr viel zu wünschen übrig lässt, doch in gewisser Beziehung instructiv ist.

5 Schillingen und 17 Pfennigen, sowie 25 Scheffel Weizen, ebensoviel Roggen und 1 Huhn; man vergleiche damit die viel bedeutenderen Summen, welche, wie wir aus den im Anhang beigefügten Tabellen ersehen, ein Jahrzehnt später aus einem Vitztumamt Oberbaierns eingingen. Das Urbar verzeichnet eben besonders nur die grundherrlichen Einkünfte, die Steuern nur zufällig und vereinzelt. Neben den in den ganzen Beträgen im Urbar angegebenen Steuersummen wird daselbst manchmal einfach nur die Tatsache der Steuerpflicht ohne die Betragsangabe erwähnt, ein Mangel in der Aufzeichnung, der sich nur dadurch erklärt, dass eben die Höhe der Steuer in solchen Fällen noch nicht gewohnheits- oder vertragsgemäss feststand; so pag. 510 "Dev stewer von dem dorffe und daz gerichte daneben" oder pag. 530 "daselben zwo gewoenlich stewer" und öfter; oder es werden die Steuerbeträge so mit anderen Leistungen vermischt, dass nicht zu erkennen ist, wieviel auf die einzelne Leistung kommt<sup>116</sup>); so ist es der Fall auch pag. 152, wo man liest "Item aput Lauterbach frumentum pro stiura impositum et jus advocale sic recipitur et etiam agni," dann folgen in langer Reihe die einzelnen Beträge. Wie wir nun in der Feststellung der relativen Höhe der Steuer zu einer bestimmten Zeit besonder behindert werden durch die mangelnde Kenntniss der Grösse der einzelnen Grundstücke, so hält uns von einem einiger massen genauen Anschlag der absoluten Höhe der Steuer i ganz Baiern der Umstand ab, dass uns eine glaubwürdig Aufzeichnung für das ganze Land fehlt<sup>117</sup>). Was die relativ Höhe der Steuer betrifft, so würde vielleicht eine Lokal forschung, die bis ins kleinste Detail einzudringen hätte, hie noch manche Aufklärung geben<sup>118</sup>).

Die Steuer bestand in unserer Zeit noch zu einem be trächtlichen Teile aus den Erzeugnissen des Grund und Boden

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) vgl. auch Anm. 115 die Nr. 1 u. Nr. 23.

<sup>117)</sup> Ueber die Steuersummen des Rech. Buches vgl. unten pag. 40 undie Tabellen im Anhang.

<sup>118)</sup> Leider sind mir die vielen Zeitschriften der historischen Verei Baierns, in denen sich derartige Lokalforschungen wol sicher hinden, fast alle unzugänglich gewesen.

der Landwirtschaft<sup>1'9</sup>). In dem ältesten Urbar, in welchem die Steuer nur dreimal erwähnt wird, heisst es einmal "fur stura ain saum wines "<sup>120</sup>); das andere Mal "von vogitrechte md von stura ain pfunt "<sup>121</sup>), endlich "fur stiura ain pfunt "<sup>121</sup>). Also findet sich hier, im 3. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, schon neben einander der Betrag in Naturalien und Geld. Im 2. Urbar besteht der Inhalt und Betrag der Steuer, wenn überhaupt angegeben, in Geld; nur einmal wird auch ein Huhn gesteuert<sup>122</sup>); ebenso einmal Weizen und Roggen<sup>123</sup>). Am Ende des 13. Jahrhunderts besteht in dem oberen Vitztumamt im Oberbaiern die Steuer ganz aus Geldbeträgen, wie uns das Rechnungsbuch zeigt; als die Ingolstädter Bürger einmal 100 Scheffel Roggen gaben, ward doch gleich der entsprechende Geldwert beigenannt<sup>124</sup>).

Die Termine, an denen die Steuer erhoben ward, deuten auch da, wo die Bezahlung schon in klingender Münze erfolgt, auf den ursprünglich naturalwirthschaftlichen Betrieb hin. Die Steuer ward meist in 2 Terminen entrichtet; diese werden bezeichnet nach der Jahreszeit, nach Monaten, nach Fest-lägen; so "alle Jar ze dem Mayen und ze dem Herbst"125), auf den Mayn und auf den Herbst"126); oder es wird entseten Mayn und auf den Herbst"126); oder es wird entseten sancti Georii . . et in festo beati Martini"127); dann "in festo sancti Georii . . et in festo beati Martini"128); "an sand Jorgen tag"129); "post festum pasche"130); endlich "circa festum

In einem Vogteivertrage mit Benedictbeuern heisst es "si (scil. advocatus)..ipsos reditus steuris ant indebitis hospitationibus leserit". M. B. VII. 121.

pag. 66.

pag. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>th</sup>) vgl. oben Anm. 115 No. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> <sup>7</sup>gl. oben Anm. 115 No.1; wieviel von dem Getreide auf die Steuer kommt und wieviel auf Herberge und Vorspann, ist nicht ersichtlich.

By Rech. Buch pag. 298.

M. B. X. 482.

M. B. XVII. 107.

Rech. Buch pag. 288.

<sup>17</sup> Urbar pag. 240.

Urbar pag. 442.

<sup>&</sup>quot;) Rech. Buch pag. 287.

beati Georii . . . pro stiura Maii 131). In Weinbaugegenden geschieht die Steuerleistung "post vindemiam"132). Als die Zahlung in baarem Gelde aufkam, wurden die alten Termine beibehalten, einerseits der alten Gewohnheit zu Liebe, andrerseits wol auch weil zu diesen Terminen, die meist gleich nach den Ernten liegen, die Leute am meisten baares Geld hatten. Im Allgemeinen wird man annehmen können, dass zu zwei Terminen im Jahr die Steuer zu entrichten die verbreitetste Praxis war: und zwar in einer Mai- und einer Herbststeuer. In Oberbaiern begegnen wir auch zeitweise einer Sommer- und Wintersteuer zusammen mit der Mai- und Herbststeuer<sup>133</sup>). Die Sommersteuer heisst hier "stiura media". nicht immer an allen Terminen von allen Aemtern die Steuer erhoben und bezahlt: so heisst es im oberbairischen Rechnungsbuch<sup>134</sup>): "Item in officio Maerdingen nichil, quia propter dominam ducissam remittitur illa stiura (scil. stiura media von 1293); und ebenso die Herbststeuer von 1293 "item in officio Maerdingen nichil" 135); bei der Sommersteuer von 1293 heisst es bei dem Amte Schwabeck "nichil dabatur"136), und

<sup>131)</sup> Rech. Buch pag. 296.

<sup>132)</sup> Urbar pag. 365.

<sup>433)</sup> Riezler, Gesch. Baierns II. 180 nimmt nach v. Oefele, dem Herausgeber des Rech. Buches, an, dass die stiura media im Grunde eine "stiura dimidia", keine Sommersteuer sei. Leider gibt er v. Oefele's Gründe oder seine eigenen nicht an. Aus der Zusammenstellung der Steuern aus den Aemtern nach dem Rech. Buche (Tabelle 1) sieht man, dass die stiura media nur sehr selten grade die Hälfte entweder der Mai- oder der Herbststeuer beträgt; einzeln ist sie grösser als eine der beiden letzteren. Wenn man nun annehmen wollte, die stiura media sei gleich der Hälfte der Summe von Mai- und Herbststeuer, so stimmt das mit den Zahlen ebensowenig. Es liegt aber auch, wie mir scheint, kein rechter Grund vor, nicht annehmen zu wollen, dass diese Steuer, die 1292 am 15. August und 1293 am 25. Juli auferlegt ist, als "Sommersteuer" gegolten hat; wollte man v. Oefele und Riezler folgen, so käme man zugleich in die Versuchung, mit dem Begriffe "stiura" den einer im Worte liegenden Fixierung der Steuer zu verbinden.

<sup>134)</sup> pag. 310.

<sup>135)</sup> pag. 314.

<sup>436)</sup> pag. 310.

schon 1292 ist bei demselben Amte die Angabe, dass es als Sommersteuer 8 Pfund bezahlen solle, im Texte des Rechnungsbuches<sup>137</sup>) wieder ausgestrichen und stattdessen vom Schreiber .nichil dederunt" hinzugefügt. Vermuthungen über die Gründe, weshalb in solchen Fällen die Steuerzahlung nicht stattfand. wage ich nicht aufzustellen: oft fehlt nur einfach das nichtbezahlende Amt. ohne dass eine darauf bezügliche Bemerkung vorhanden wäre. Die "stiura hiemalis", die Wintersteuer, erwhent im Rechnungsbuch nur zweimal<sup>138</sup>) und zwar von den Städten bezahlt; das zweite mal nur von den Städten Pfaffennoten und Vohburg<sup>139</sup>). Neben diesen 2, 3 und 4 Terminen inden wir auch nur einen einmaligen Termin der Steuercallung; darauf deutet hin die im Urbar<sup>140</sup>) erwähnte "stewer te einem mal"; wenn es aber manchmal141) heisst, die Steuer annis singulis" gezahlt werden, so steht nichts im Wege, dies als eine Zusammenfassung mehrerer Termine zu diesem hesammtausdruck aufzufassen. Sehr pünktlich scheinen die Termine nicht immer eingehalten zu sein; wie wir denn im Rechnungsbuche Ende November 1292 verzeichnet finden -cives de Chitzbuhel dederunt pro stiura transacti anni", ider unter dem 20. Januar 1293 "cives de Aychach dederunt pro stiura transacti autumpni"142); doch kam auch umzekehrt eine Vorausbezahlung vor; so entrichteten im Sommer 1392 eine Anzahl von Bürgerschaften an Herzog Ludwig den Strengen die "stiura futuri autumpni"143), ebenso das Amt Schwabeck144).

Als eine vom Landesherrn, dem Herzog, ausgehende Meuer wird diese eingetrieben von landesherrlichen, herzog-



r pag. 301.

pag. 294 und 312. doch nur das letztere Mal unter dem Namen stura hiemalis".

Deshalb nicht in Tabelle 2 aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>u.</sup> pag. 442.

Urbar pag. 448; M. B. VIII. 541. Im Allgemeinen verweise ich noch auf die von v. Oefele verfasste Einleitung zu dem Rech. Buch.

<sup>&</sup>lt;sup>ld</sup>, pag. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>E</sup>, pag. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>M</sup>, pag. 289.

lichen Beamten. 145) In den Urkunden finden wir, ohne dass Rangunterschiede bemerkbar sind, neben einander genannt als Beamte, die mit dem Steuerwesen zu thun haben: Vicedomini oder Vitztume, Judices oder Richter, Praecones oder Schergen; Kastner, Amtleute, Officiales. Ludwig verspricht 1212 dem Kloster Neustift "ut nec nos nec quispiam judicum nostrorum steuram aut jus a dvo cati accipiat";146) die Güter des Propstes von Illmünster werden 1260 befreit<sup>111</sup>) "ab omnibus stiuris etc. judicum et officialium nostrorum". Herzog Ludwig gebietet für Kuebach "ut nullus officialium nostrorum, judicum, magistrorum censuum seu preconum exigat. "148), und in einer Urkunde Herzog Ottos für Prüfling heisst es "ab omni exactione steure, sen qualibet alia prestatione, que per vicedominos aut alios officiales nostros - fieri consueverunt". 149) Herzogin Mathilde entbietet 1274 allen unsern Richtern und Amptleuten", dass sie Kloster Altenhohenau nicht mit Steuern belästigen sollten; 150) und 1296 versprechen die Herzöge Otto und Stephan "dass weder wir, unser Vitztum, unser Richter, unser Schergen noch dhein unser amptman" ein Gut des Klosters Seeligenthal besteuern wollen. [151] Es ist ja nun klar, dass nicht alle diese genannten Beamten derselben Rangstufe angehörten. Ganz allgemein "Beamte" bedeutet der Ausdruck "Officiales, Amptmann". Vitztum, Richter und Scherge sind ursprünglich Gerichtsbeamte; der Vicedominus ist der höchste Gerichtsbeamte nach dem Herzog in seinem Bezirke, dem Vicedominat; er vertritt, wie sein Name sagt, den Herrn. Unter ihm stehen eine Anzahl von Richtern, von denen Jeder einem "Gericht"

<sup>145)</sup> vgl. im Allgemeinen Riezler, Geschichte Baieres II. 172 ff.; Stölzel, Gelehrtes Richterthum I. § 7; Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im M. A. I. pag. 1413 ff.

<sup>146)</sup> M. B. IX. 574.

<sup>147)</sup> M. B. VIII. 530.

<sup>148)</sup> M. B. XI, 536.

<sup>149)</sup> M. B. XIII. 240.

<sup>150)</sup> M. B. XVII. 18.

<sup>151)</sup> M. B. XV. 451.

(Judicium) vorsteht; dies "Gericht" bedeutet auch einen Bezirk. Der Richter hat zu Unterbeamten die Schergen. Praecones. Diese Abstufung sehen wir wiedergegeben in der angegebenen Urkunde für Seeligenthal; aber hier sind es Steuerbeamte: und das sind, wie wir aus den Citaten ersehen, die richterlichen Beamten schon früh geworden. Die Jurisdictionsgrenzen fielen mit denen der Besteuerung zusammen 152). — Der Bezirk des Judex als eines Finanzbeamten heisst "Officium"153): ine Anzahl von Officia bildet das Vicedominat. dominus legt seinem Vicedominat die Steuer auf (imponit); der Judex 154) treibt sie von seinem Officium ein. it in mehrere "Praeconatus" oder "Schergämter" eingeteilt; an der Spitze eines Jeden steht ein Praeco. So hat um 1230 das Amt Landshut 21, das Amt Donauwörth 5 Schergämter. Dies ist die allgemeine Organisation am Ausgang des 13. Jahrhunderts in Oberbaiern, wie das Urbar und insbesondere das oberbairische Rechnungsbuch uns dieselbe erscheinen lassen. Der Kastner oder Granator scheint in einigen Aemtern eine Zwischenstellung zwischen dem Judex und Praeco eingenommen zu haben, so in den Aemtern Dachau und Neunhurg 155); dagegen ist im Amte Paeul ein Unterschied in der Stellung des Granator und Praeco nicht wahrzunehmen 156). Im Amte Wertungen und in der Stadt Donauwörth wird an Stelle des Judex ein "minister" genannt 157); wol nur eine allgemeine Standesbezeichnung für den auch meist aus der

<sup>12;</sup> vgl. auch Zeumer pag. 47 ff.

das Praeconat, so Urbar pag. 278 "in officio preconis"; oder für den Amtsbezirk des Zinsmagister, so Urbar pag. 307 "de officii cinsmagistri"; oder für den des Kämmerers, so Urbar pag. 360 "de quinque officiis camerariorum; für den des Advocatus Rech. Buch. pag. 285.

<sup>14</sup> Der, Urbar pag. 357, auch "sive procurator" heisst.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>: Pachau: Rech. Buch pag. 286; 302 (Granator); pag. 282 (Praecones). Neunburg: pag. 286 (Granator); pag. 282 (Praecones).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Rech. Buch pag. 284; 286.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> pag. 281. 283. 298. 307. 312.

Zahl der Ministerialen entnommenen Judex<sup>158</sup>). Doch unterstand allen diesen Finanzbeamten nicht nur das Steuerwesen, sondern auch die Erhebung der Grundzinse für den Herzog als einen Grossgrundbesitzer und anderer hofrechtlicher und öffentlicher Abgaben.

Für die 3 Jahre 1291—93 zusammen lieferte in Oberbaiern der Vitzthum des oberen Vitztumamtes seinem Herzog eine Rechnungsablage ab; als eine solche wird man — v. Oefele macht schon darauf aufmerksam<sup>159</sup>) — das Rechnungsbuch, wie es uns erhalten ist, anzusehen zu haben; besonders der Schluss des Buches, wo die sämmtlichen "per triennium" eingegangenen Summen addirt vorgeführt werden, deutet schon darauf hin. Ob aber diese 3 jährige Rechnungsperiode regelmässig eingehalten wurde, oder ob sie bald kürzer, bald länger dauerte, müssen wir dahingestellt sein lassen <sup>160</sup>). Wenn die

<sup>158)</sup> In folgenden eine kurze Zusammenstellung, wie die verschiedenen Bezeichnungen der zu der Steuer in Beziehung stehenden Beamten in den einzelnen Aemtern zusam men auftreten (nach dem Rech. Buche):

Judex, praeco und granator in den Aemtern Dachau und Paeul.

<sup>2)</sup> Judex, praeco und camerarius nur in Neunburg.

Judex und granator in Schwaben, Kufstein, Wolfrathausen, Stadt München.

<sup>4)</sup> Advocatus und granator nur in Höchstedt.

Granator und Praeco in Möringen (im Urbar pag. 181 als "officium" aufgeführt).

<sup>6)</sup> Praeco und minister in Stadt Wertungen.

Judex allein in Ingolstadt, Aychach, Klingenberg, Landsberg Mainberg, Leuchenstein.

<sup>8)</sup> Granator allein in Vohburg, Pfaffenhofen, Aiblingen.

<sup>9)</sup> Praeco allein in Hagel und Maenchingen (nach Urbar pag. 19 "officium").

<sup>10)</sup> Advocatus allein in Schongau.

<sup>11)</sup> Minister allein in Donauwörth.

Doch kommt, was nicht zu verhehlen ist, der "advocatus" im Recl Buch nicht in Beziehung zur Erhebung der ordentlichen Steuer vo 159) pag. 272.

<sup>160)</sup> am Mittelrhein erstattet im Allgemeinen der "Kellner" jedes Jah Rechnungsablage, vgl. Lamprecht, D. Wirtschaftsleben I. pag. 141" v. Below, Die Neuorganisation der Verwaltung in den deutsche Territorien des 16. Jahrhdts. (in Maurenbrecher's Historische Taschenbuch 1887) pag. 311.

Stellung der Beamten der Landesherrn damals eine gegenüber den letzteren viel unabhängigere gewesen ist, als sie es in unseren modernen Zeiten ist, so zeigt sich diese grössere Unabhängigkeit besonders in Bezug auf die Tätigkeit der Beamten im Steuerwesen. Das beweisen schon die vielen, seitens des Herzogs an die Beamten gerichteten Verbote übermässiger Steuerforderung. Es liegt aber auch in der Natur der Sache, dass die Beamten in der Behandlung einer Steuerforderung, deren Rechtsgrund nicht über allen Zweifel erhaben war und deren Höhe nicht immer genau feststand, von Wilkür sich nicht ganz frei halten konnten; es ist ferner zu heachten, dass noch kein geordneter Beamtenstaat vorhanden war, dass das landesherrliche Beamtenwesen noch mit vielen privatrechtlichen Elementen verquickt war. Endlich kommt hinzu, dass die Beamten in der Verwendung der Steuer zu dieser Zeit nach freiem Belieben, wie es scheint, und, nur 4m augenblicklichen Bedürfniss genügend, haben schalten und walten können. 161)

Wie nun innerhalb der kleinsten herzoglichen Steuerbezirke, als welche wir im Allgemeinen die Schergenämter annehmen missen, die Steuer eingetrieben wurde, das ist meist nicht zu Dehen. Das Rechnungsbuch giebt uns darüber gar keinen Außehluss; wir können denselben hier auch kaum erwarten, da dieses Buch ja von dem über allen Officiis stehenden Vitztum, bezw. seinem Notar<sup>162</sup>) nach den von den einzelnen Judices ihm eingelieferten Summen abgefasst ist. Praeco von Haus zu Haus, von Hof zu Hof gezogen ist, um 1001 Jedem Steuerpflichtigen den Steuerbetrag in Empfang zu behmen, oder ob innerhalb der Landbevölkerung, und wir Mechen hier nur von dieser, eine Anzahl von Leuten sich 715-ammenschlossen, die Steuer sammelten und den Gesammt-Frag den Praeco überlieferten, diese Fragen müssen wir inentschieden lassen. Da wo die Dorfansiedlung vorherrschte, und man vielleicht eine Gesammtbesteuerung des Dorfes an-Mmen dürfen; in den Urbaren heisst es manchmal "tota

<sup>4.</sup> Ueber die Verwendung der Steuer vgl. unten pag. 42.

Dieser nennt sich pag. 309 als den Verfasser.

villa solvit pro steura"163) oder "die vorgenannten doerffer und guot gebent auch alle jar zwo gewonlich stewer"164), oder "deu stewer von dem dorffe"165), oder wir lesen "quas (scil. steuras) eiusdem ville villici dare integraliter sunt soliti"166).

Ausserhalb der von den herzoglichen Beamten geleiteten Steuerzahlungspraxis scheinen die Güter einzelner Klöster gestanden zu haben. In einem Abkommen mit Kloster St. Nicolaus bei Passau, über welches Herzog Heinrich die Vogtei besass, wird bestimmt "et cum stiura fuerit imposita, prepositus noster eam congregans advocato assignabit"167). In einem Pachtvertrage mit dem Kloster Beurberg heisst es "in stiura insuper competenti nobis, cum necesse fuerit, respondere tenentur"168); in diesem letzteren Falle kommt es zur Erklärung allerdings darauf an, worauf man "nobis" beziehen will, ob auf "competenti" oder auf "respondere"169). Wie man nun auch diese mehr philologische Frage beantworten mag, das St. Nicolaus betreffende Beispiel zeigt uns unzweifelhaft eine Erhebung der landesherrlichen Steuer seitens des Klosters. Dass der Klostervorstand auf die Art der Erhebung der Steuer einen nicht geringen Einfluss gehabt, dafür haben wir auch andere Beweise. In Baumburg darf die Steuer nur auferlegt werden in Anwesenheit des Propstes oder des Archidiaconus oder des ganzen Convents<sup>170</sup>) "item steure non imponentur nisi aliquo ex nobis presente, qui cognoscat hominum possibilitatem et per quod hominibus possit caveri"; d. h. um sie vor etwaiger Übervorteilung seitens des Beamten zu behüten. In St. Nicolaus muss, um seine Amtshandlung beginnen zu können, der herzogliche Beamte erst bei dem Kellermeister

<sup>163)</sup> Urbar pag 342.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>) Urbar pag. 531.

<sup>165)</sup> Urbar pag. 510.

<sup>166)</sup> M. B. VII. 142.

<sup>167)</sup> M. B. IV. 349; vgl. dieselbe Bestimmung in dem Vertrage Herzog Heinrichs mit dem Passauer Domcapitel über die Vogtei des Herzog über Capitelgüter; Q. u. E. V. 187 ff.

<sup>168)</sup> M. B. VI. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) vgl. oben pag. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Q. u. E. V. 111; Zeumer pag. 7.

und den anderen "Officiales" des Klosters um Erlaubniss dafür bitten<sup>171</sup>). Es wird sich diese Erhebung der Steuer und Beaufsichtigung von Seiten der Klosterverwaltung vermuthlich jedoch wol nur auf die dem Kloster selbst nahe gelegenen Besitzungen beschränkt haben.

Wir haben bisher stets nur von der Steuer gesprochen, soweit sie das offene Land betrifft, nur von der Landsteuer; die Städte haben wir nur flüchtig berührt. Es bleibt uns die Besprechung der Stadtsteuer übrig. Denn auch die Landstädte mussten Steuern an den Landesherrn zahlen. "Wie das Reich durch das System der "Städtesteuern", so bestreben sich auch die Territorien durch möglichste Herbeiziehung der Landstädte zur Aufbringung der "Landbeden" die entwickelte städtische Steuerkraft für Landeszwecke nutzbar zu machen"<sup>172</sup>).

Dass Stadt- und Landsteuer im Ursprung und im Allgemeinen auch dem Wesen nach übereinstimmen, hat Zeumer überzeugend nachgewiesen; nur sind bei der Stadtsteuer gewisse, aus dem städtischen Leben resultirende Eigenthämlichkeiten wahrzunehmen.

Am 22. Februar 1265 verspricht Herzog Ludwig der Stadt München, dass er in Zukunft keinen Bürger der Stadt, abgesehen von seinen Beamten, d. h. dem Richter und dem Kastner, von der Steuer, die man ihm jährlich zu geben habe, und anderen Diensten befreien wolle; denn es sei billig, dass alle kaufenden und verkaufenden Bürger denselben Lasten unterworfen seien<sup>175</sup>). Hier wird also die Steuerpflicht motivirt durch den Handel; ebenso heisst es in einem von Herzog Rudolf 1294 für die Stadt Amberg ausgestellten Privileg: alle die da chaufent und verchaufent, die schuln auch mit der stadt dienen allen den dienst den die burger thunt"<sup>174</sup>). Im

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>I) M. B. IV. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ad. Wagner, Finanzwissenschaft, 3. Teil 1. Heft (Steuergeschichte) pag. 52.

<sup>13</sup> M. B. XXXV. b. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>) Zeumer pag. 77; über die "Teilnahme am Handel als einem Merkmal für Steuerpflicht" vgl. ebenda pag. 73.

Jahre 1294 bezeichnet dann Herzog Rudolf die Steuerpflicht der Münchener noch genauer "dass alle die hi sein in der stadt oder auzzerhalb, aept oder broebst, arm oder reiche, die in der stat, darumb daz doch zuo der stat gehoert, haus und hof, aigen oder lehen, ez sei gartt, paumgartt, hofstatt oder swie ez genant sei, habent, mit in steuren sueln -. Der saelb unser rat sol auch von sein saelbs haus, do er saelb ze herberg wil inne sein, daz doch ungelthaft sol stein, nicht steuren, der aber von seinen wegen in seinen haus ist, hat er fuenf phunt oder in wert, und wil damit chauffen oder verchauffen durch gewinnes willen, so sol er gewin und haubtguot versteuen, wil er aber weder chauffen oder verchauffen, so sol er hinder fuenf phunden, die er hat, nicht steuren, hat er hinueber icht, daz sol er versteuren"175). Also auch hier wieder die Steuerpflicht abhängig gemacht davon, ob die Betreffenden Handel trieben oder nicht; der Besitz von fünf Pfund baar ist das Minimum des steuerpflichtigen Gutes eines jeden Bürgers; für einen Handel treibenden Bürger scheint nicht der Grundbesitz die Basis der Besteuerung gebildet zu haben, sondern sein Betriebskapital. Im Allgemeinen sehen wir sonst aus dieser Urkunde den Grundbesitz als den Träger der Steuerpflicht, doch nur den selbstständigen Grundbesitz. Der Rath der Stadt braucht für das Rathhaus, in dem er "zur Herberge" wohne, nicht zu steuern. Auch die Geistlichkei ist von der Besteuerung nicht ausgeschlossen<sup>175a</sup>). Richter und Kastner sind auch hier, wie auf dem Lande, die herzogliche Steuerbeamten; doch wurden diese beiden Beamten nur mit Zu stimmung der Bürger eingesetzt<sup>176</sup>). Um der Gefahr vorzubeugen dass der Herzog etwa einzelne Bürger besonders besteuerte, war bestimmt "wir [d. h. der Herzog] sueln auch hie ze Muenche weder man noch weip beschatzen mit besunderliche

<sup>175)</sup> M. B. XXXV. b. 14; vgl. auch die oben Anm. 10. erwähnte Arbevon Hoffmann pag. 9 ff.

<sup>175</sup>a) vgl. oben Anm. 59.

<sup>176)</sup> M. B. XXXV. b. 15.

beschatzung<sup>177</sup>), ez sei dann daz si ez besunderlichen verwuerchen 128). Ebenso gab der Herzog Rudolf 1296 der Stadt Nabburg das Recht "daz wir noch dehaeiner unser amptmann dehaeinen burger von der stat, der ez niht verschuldet hat, sol sunderlich beschatzen 1179). Das Hauptstreben der Städte ging eben dahin, die Einzelbesteuerung abzuschaffen und eine Gesammtbesteuerung einzuführen. Befreiung von der Steuer für eine bestimmte Zeit finden wir 1304 für München: diese Stadt hatte den Herzögen Rudolf und Ludwig ihre Schulden bei Augsburger Juden bezahlt: dafür befreiten 180) die Herzöge die Stadt auf 6 Jahre von "aller Stiure, bete, gabe, lehens, borgschafte, beschatzunge etc."; während dieser Zeit sollen die Bürger und ihr Gut in der Stadt und auf dem Lande<sup>180a</sup>) "betfrei" und "an alle Stiure" sein. Eine Feststellung des Maximalbetrages der Steuer finden wir nur für die Stadt Neumarkt: 1308 bestimmten die genannten Herzöge die Steuersumme dieser Stadt auf höchstens 200 Pfund jährlichtsi); aus der 2. Tabelle im Anhang ersehen wir, dass Ende des 13. Jahrhunderts eine genaue Fixierung der Steuer für die Städte im Allgemeinen nicht statt hatte.

Haben wir oben gesehen, wie in München die Geistlichkeit steuerpflichtig war, so bietet uns ein Beispiel, dass der Herzog eigenmächtig davon Ausnahmen zu decretieren sich erlaubte, eine Urkunde Herzog Rudolfs vom 24. April 1307, in welcher er dem Kloster S. Clara zu München gestattet, in das Haus desselben zu Ingolstadt zwei Frauen und einen Mann zu setzen, und die Steuerfreiheit dieser Personen gebietet<sup>182</sup>). Dagegen wird von der Stadt München die Steuerpflicht der dem Kloster

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Der Ausdruck "Schatz" für die Steuer mit seinen Ableitungen ist für den Niederrhein typisch, vgl. v. Below in seiner oben Anm. 68 angegebenen Schrift pag. 198.

<sup>178)</sup> M. B. XXXV b. 16.

<sup>179)</sup> Q. u. E. VI. 92; über "exactiones speciales" vgl. Zeumer pag. 20.

<sup>186)</sup> M. B. XXXV b. 28.

<sup>180</sup>a) Ueber die Steuerfreiheit von Gütern der Bürger ausserhalb der Stadt vgl. Zeumer pag. 83.

<sup>181)</sup> Böhmer, Wittelsb. Regesten pag. 59.

<sup>181)</sup> M. B. XXI. 259.

Scheftlarn innerhalb der Stadt gehörigen Häuser dahin geregelt<sup>183</sup>), dass die Mönche diese Häuser "als ofte swenne wir gemeinichlich arme und Reiche stiur geben — fuer fuenftzehn pfunt Muenicher pfenning suelen verstiuren".

Eine annähernde Vorstellung von der Höhe der von den Städten gezahlten Steuern können wir uns nach dem oft erwähnten oberbairischen Rechnungsbuche machen. Städten des oberen Vitztumamts von Oberbaiern sind, nach Tabelle 2, in den 3 Jahren 1291-1293 gezahlt worden an Steuer 8538 Pfund, wobei aber die Verschiedenheit der Münzsorten sowie die in einigen Fällen (vgl. die Erläuterungen zu den Tabellen) anzunehmende Vermischung der Steuer mit anderen Abgaben nicht in Betracht gezogen worden ist und auch nicht werden konnte; auch ist die Wintersteuer von 1293, die nur von Pfaffenhoven und Vohburg und für bestimmte Hofzwecke gezahlt wurde, nicht mit berechnet. Wir sehen, dass die Stadtsteuer in diesen 3 Jahren quantitativ die Landsteuer, die sich auf 11887 Pfund beläuft<sup>184</sup>) — eine Summe, die in der Beurtheilung ähnlichen kritischen Einschränkungen unterliegt, wie die Stadtsteuer -, nicht erreicht; im Durchschnitt kommen auf jedes dieser 3 Jahre von der Landsteuer 39621/8 Pfund, von der Stadtsteuer 2846 Pfund.

Die Städte zahlen ziemlich unregelmässig; aber nicht nur, dass nicht immer in jedem Jahre und zu jedem Termine alle Städte die Steuer bezahlen und dass diese Steuer dann bei denselben Städten an den gleichen Termineu verschiedener Jahre sehr ungleich gross ist, auch die einzelnen Termine werden sehr unregelmässig eingehalten; so geht die Maisteuer von 1293 teils ca. am 8. März (von München, Ingolstadt, Neunburg, Vohburg Rain), teils ca. am 24. April (von Wasserburg), teils ca. an 5. Juni (von Weilheim und Schongau), teils am 15. Juni (von

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>) M. B. XXXV. b. 23.

Wozu vielleicht noch die pag. 296 erwähnte Maisteuer (1291) de "Homines advocati de Aerrenbach" -- 40 Pfund -- zu rechnen wären dann wäre die Gesammtsumme 11927 Pfund, oder im Durchschn i 3975<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Pfund.

Landsberg), teils sogar erst am 10. August (von Dachau und Pfaffenhoven) ein<sup>185</sup>).

Ueber den Grund der unregelmässigen Bezahlung der Steuer seitens der Städte, wie sie uns in der 2. Tabelle vor Augen tritt und besonders auffallend ist im Vergleich zu der gösseren Regelmässigkeit in der Bezahlung seitens der Aemter. ist im Einzelnen nichts angegeben; im Allgemeinen wird man kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass die Städte unabhängiger nicht in der Bezahlung überhaupt, so doch in der Art und Weise derselben waren als das offene Land. Städte werden in der Einhaltung der Termine grössere Freiheit gehabt haben. Der Grund dafür liegt jedenfalls nicht nur in der verhältnissmässig grösseren Sicherheit und Unerreichbarkeit der Städte gegenüber ihrem Landesherrn, nicht allein in dem Umstande, dass auf dem Lande dem Landesherrn stärkere Zwangsmittel zur Verfügung stehen, sondern es ist wohl auch in Betracht zu ziehen, dass, während die Regelmässigkeit des landwirthschaftlichen Betriebes dem Bauern die Bezahlung der Steuer an bestimmten, stets gleichbleibenden Terminen ermöglicht, der Städter — auch schon in dieser Zeit — von den Conjuncturen des Handels im Grossen wie im Kleinen abhängt; grade hierdurch scheint sich mir sowohl die Unregelmässigkeit der Bezahlung seitens der Städte von Jahr zu Jahr, als auch besonders in den einzelnen Terminen zu erklären; so sehen wir z. B. die Stadt Gundelfingen 1291 keine Steuer bezahlen, 1292 aber zusammen 370 Pfund: ebenso Lauingen 1291 nichts, 1292 aber 460 Pfund, 1293 wieder nichts. Allerdings, das ist zuzugeben, ist es gewagt, nach diesen nur für drei auf einanderfolgende Jahre erhaltenen Ziffern allgemeine Schlüsse zu ziehen 186). Auf die grössere Unabhängigkeit in dem Gange der Bezahlung seitens der Städte scheint mir auch hinzudeuten, wenn in dem Rechnungsbuche im Gegensatze zu

<sup>15</sup> Rech. Buch pag. 306-307.

Dass Lauingen 1293 nicht zahlte, steht vielleicht in Verbindung mit dem Streite dieser Stadt mit Herzog Ludwig, der in diesem Jahre ausbrach und zur Reichsunmittelbarkeit der Stadt führte; vgl. Rech. Buch pag. 307; Riezler Gesch. Baierns II. 165.

dem "vicedominus imponit" bei den Aemtern es bei den Städten stets heisst "civitates dederunt subscriptas stiuras"; bei den Aemtern scheint somit die Steuer sich mehr den Begriff der "exactio" zu nähern, bei den Städten wird das Moment der freiwilligen Leistung mehr hervorgehoben.

Was nun die Verwendung der eingezogenen Steuerbeträge, sowohl der vom Lande als von den Städten, seitens der herzoglichen Verwaltung betrifft, so können wir uns über diesen Punkt kurz fassen; es ging damit in Baiern, wie in allen andern Territorien, und mit dieser landesherrlichen Einnahme, wie mit den meisten anderen öffenlichen Einkünften Eine Centralfinanzverwaltung nach unseren modernen Begriffer fehlt; an ihrer Stelle steht die Hofverwaltung; die Steuer erträge werden meist für den Aufwand des Hofes verwandt doch fliessen die Beträge nicht etwa alle an den Hof; die geschah doch nur mit einem verhältnissmässig geringen Bruch theil der ganzen Erträge<sup>187</sup>); meist werden dieselben von de Vitzthumen, an welche die in den Unterbezirken eingesammelte Beträge einzuliefern waren, sofort zur Befriedigung der Gläubige des Hofes oder neuer Bedürfnisse desselben verwandt 188). S sehen wir in dem Rechnungsbuche stets auf die Aufzählum der eingegangenen Steuerbeträge sofort die Angabe, wie die selben im Einzelnen verwendet werden, folgen; da heisst z. B. (pag. 301) "ex hiis (d. h. den eingegangenen Summe

188) Vgl. Zeumer pag. 118, für die Reichssteuer; über die Verwendt der Steuer seitens des "Kellners"; vgl. Lamprecht, D. Wschaftslehen I. pag. 1415.

<sup>187)</sup> Direct "ad cameram" bekam aus dem oberen Vitztumamt (nach de Rech. Buch) 1291—1293 der Herzog 80 Pfund (pag. 293, 309, 31 die Herzogin 5 Pfund (pag. 309), der junge Herzog Rudolf (pag. 22 291, 304, 309) 17 Pfund; in Summa also 102 Pfund; vgl. dageg die aus den Aemtern und Städten desselben Vitztumamts in die Zeit überhaupt eingegangenen Summen der ordentlichen Stenach den Tabellen. Nach Böhmer, Fontes II. pag. XII. hatte Pfalzgraf und Herzog von Baiern um 1300 20000 Mark Ekünfte (bei Hoffmann pag. 2, Anm. 3 steht irrthümlicherweißbaiern hat 100000 Mark Einkünfte", es soll dies wol Böhmen se

date sunt Slahterio in Frisinga in debitis domini ducis 100 et 10 lib. Item pro pfantlosa data domine de Laeunburch, domino duci, domine ducisse, domino R. duci juniori et familie eorum, cum transferrent se a Monaco in Werdeam . . ., 100 et 16 lib, de qua summa judex in Chlingenberch crediderat 30 lib., judex de Swaben 26 lib . . . .; Item Wurmoni 81 lib. in creditis carnibus ad curiam domine ducissae . . . .; item Laymerio in credito vino et vario opere 56 lib." u. s. w. Die Gläubiger des Hofes werden auf die Erträgnisse der einzelnen Steuerhebestätten angewiesen. "Der Landeshaushalt lebte von der Hand in den Mund." —

Die Steuer bildete - das wird man doch aus den Summen in den Tabellen ersehen können - eine sehr wichtige Einnahmequelle für den Herzog. Aber es kam doch vor, dass der Herzog sich dieser Einnahme aus freien Stücken teilweise entäusserte: und zwar nicht allein durch die erwähnten Befreiungen von der Steuerzahlung, die ja meist auch nur auf beschränkte Zeit erfolgten und bei Klöstern gewöhnlich den bedrückten wirtschaftlichen Verhältnissen - oft "Gebresten" genannt 189) — abhelfen sollten; sondern der Herzog schritt sogar zur wirklichen Veräusserung der Steuer. öffentliche Rechtsinstitutionen des Mittelalters hatten ein solches Schicksal; sie werden an Privatpersonen veräussert, in den privatrechtlichen Verkehr gezogen; so blieb denn die Steuer auch nicht ganz davon verschont. In Brandenburg z. B. ist die Veräusserung der Steuer sehr ausgedehnt gewesen 190). Auch in Baiern finden wir im 13. Jahrhundert einige Spuren von solchen Vorgängen. Im Jahre 1235 bestätigt Herzog Otto der Erlauchte dem Kloster Kuebach das diesem von seinem Vater verliehene Recht auf alle Steuern und Gerichte

<sup>189)</sup> M. B. X. 482 für Scheiern "das daz selb Gotteshaus dester paz von seinen grozzen Gebresten chomen, da es lang her inne gewesen ist"; oder M. B. XVII. 107 für Hohenwart "Daz wir angesehen haben den grozzen gebresten"; M. B. XI. 369 für Metmen "quo comodius ad pingiuorem fortunam valeat pervenire" u. öfter.

<sup>199)</sup> Vgl. Schmoller, Epochen der preuss. Finanzpolitik (Jahrbuch für Gesetzgebg. I.) pag. 38. v. Below, Landständ. Verfassung I. Anm. 104; II. pag. 58.

"sic et nos ipsum factum renovando tam clericorum suorum quam omnium hominum in nuper dicta plebania commorancium stiuras et judicia ququo modo eveniencia prefate Abbatisse et conventui cum omni jurisdictione porreximus". 191) Herzog Ludwig bestätigte dies wiederum 1268, und 1305 die Herzöge Rudolf und Ludwig. 192) Weiter veräusserte die Steuer die Herzogin Mathilde an Kloster Diessen 1302; sie will dem Kloster einen Teil ihrer Mitgift schenken und nennt darunter 193) "judicium, forum in Dyessen, jus exigendi stiuras". Wenn. wie wir hier sehen, das Recht, die Steuer zu erheben, vom Landesherrn an Klöster verliehen wird, so ist dies als eine schwere Selbstbeeinträchtigung der landesherrlichen Praerogative anzusehen; sie fällt allerdings weniger in die Wagschale Klöstern gegenüber, denen doch meist die materielle Macht, sie auszunutzen, fehlte, als in den Fällen, wo weltlichen Herren das Besteuerungsrecht verliehen ward. Für letzteres haben wir in Baiern in der für Uns in Betracht kommenden Zeit keine Beispiele. — Der Verlust des Besteuerungsrechtes wird auch wol angedroht, wenn bei Pfandverträgen oder dergleichen die Bedingungen nicht erfüllt werden. So erklären die Herzöge Otto, Ludwig und Stephan am 23. April 1295, dass wenn sie nicht in der angegebenen Frist dem Kloster Niederaltaich gegenüber ihren Pfandverpflichtungen nachgekommen wären, sie jedes Rechtes auf die Steuern von den Gütern und Colonen des Klosters verlustig gehen würden 194).

Auch eine zeitweilige Veräusserung der Steuer — einen Vorgang, den man zu trennen hat von zeitweiligen Befreiungen — können wir anführen. Herzog Otto schuldete an Niederaltrich 1000 Pfund; deshalb machte er 1293 diesem Kloster eine Verschreibung<sup>195</sup>), nach welcher dem Kloster für 4 Jahre je 100 Pfund aus der Vogtabgabe anheimfallen sollten; zu diesem Zwecke wird der Abt an den Richter in Iserhofen

<sup>191)</sup> M. B. XI. 534.

<sup>192)</sup> ebenda pag. 535-536.

<sup>193)</sup> M. B. VIII. 200.

<sup>191)</sup> Q. u. E. VI. 63 ff.

<sup>195)</sup> Q. u. E. VI. 16.

verwiesen; ferner überliess der Herzog dem Kloster auf dieselbe Zeit für jedes Jahr 40 Pfund von der Steuer, die in dem Praeconat des Gaenslin einkäme; endlich stellte der Herzog den Abt sicher für den Fall, dass während dieser Jahre der Ertrag aus den Gütern, und dadurch dann auch die Steuer, sich durch gewisse Umstände vermindern sollte; in diesem Falle sollte der Abt auch noch über die genannten 4 Jahre hinaus sich an die Einkünfte aus den Gütern halten, bis er auf seine Kosten gekommen sei.

Auf diese Weise nutzte der Herzog ja die Steuer auch aus für seine Zwecke; für die Steuerzahler musste es aber sicherlich lästig sein, wenn sie durch derartige Verpfändungen den Ausbeutungen seitens Fremder ausgesetzt wurden.

Die ordentliche Steuer hat, wie schon erwähnt, auch noch nach dem Jahre 1311 weiter bestanden. Wir wollen nun noch einen Blick auf die ausserordentlichen Steuern bis zum Die ordentliche Steuer, wie wir sie in Jahre 1311 werfen. den vorstehenden Blättern untersucht haben, ist im Allgemeinen eine ursprünglich ausserordentliche, für gewisse Fälle geforderte Abgabe. Als sie allmählich eine ordentliche, eine "steura consueta", "gewöhnlich stewer"196) wurde, blieb doch für gewisse Fälle eine ausserordentliche Steuer bestehen 197). Aussergewöhnliche Ereignisse am Hofe innerhalb der herzoglichen Familie, wie Hochzeiten, Begräbnisse und dergleichen, sodann Kriegszüge und der königliche Hofdienst, aber auch drückende Schulden gaben Veranlassung zu solchen Forderungen. Das erste Beispiel einer in Baiern vom Herzog erhobenen ausserordentlichen Steuer finden wir, als 1214 Herzog Ludwig von den Grafen von Limburg und Jülich am Niederrhein gefangen genommen wurde 198). Um das zu seiner Befreiung

<sup>196)</sup> M. B. XXXVI a. pag. 583 (Urbar des Vitztumamtes Lengenfeld) u. öfter.

<sup>197)</sup> Zeumer pag. 15 ff. u. 46.

<sup>193)</sup> Mon. Germ. hist. S. S. XVII. 632 (Conr. v. Scheieru); Riezler, Gesch. Baierns II. 44; Schmeller-Frommann, Bair. Wörterbuch II. 777.

nothwendige Lösegeld aufzubringen, musste im Baiernland "Arm und Reich, Edel und Niedrig geboren" beisteuern; das Kloster Scheiern, dessen Chronist uns diese Sache berichtet. allein 100 Pfund. Eine ausserordentliche Steuer scheint auch die Küchensteuer zu sein, von der Herzog Heinrich 1260 die Colonen von Kloster St. Zeno bei Reichenhall befreit; sie wurde zu den Gerichtstagen von den Procuratoren angesagt<sup>199</sup>). Weitere Zeugnisse erscheinen Ende des Jahrhunderts. Als 1292 Herzog Ludwig der Strenge seine Tochter Agnes mit dem Landgrafen von Hessen vermählte, wurden zur Bestreitung der Unkosten Extrasteuern gefordert und bezahlt; die Bürger von Ingolstadt steuerten "pro subsidio ad nupcias" 120 Pfund bei, dem Amt Kufstein wurden zu der gewöhnlichen Steuer noch 20 Pfund "ad expensas factas in nupciis" auferlegt200). Und als 1294 der alte Herzog das Zeitliche segnete, ward ausser der gewöhnlichen Steuer noch eine Küchensteuer (stiura coquinalis) "propter expensas factas ad exsequias in Fürstenvelt celebratas" gefordert; sie ward in dem oberen Vitztumamt sieben Aemtern auferlegt und brachte hier nahezu 86 Pfund ein<sup>201</sup>). — Gewichtiger noch waren andere ausserordentliche Leistungen. Im Jahre 1295 schon gedachten die Herzoge Otto, Ludwig und Stephan zur Tilgung ihrer Schulden eine Nothsteuer zu erheben und zwar in allen "dioecesibus nostri dominii . . . ob nostrorum onera debitorum." In der Diözese Regensburg, soviel wissen wir nur von dem Erfolg dieser Absicht, standen die Herzöge davon ab 202). ---Dass die im Rechnungsbuche des Klosters Aldersbach erwähnten 126 Talente, welche Herzog Otto 1299-1300 von den Leuten und Gütern dieses Klosters erhob, eine ausser-

<sup>199)</sup> Lang, Reg. Boica III. 152; leider nur im Regest vorhanden. Ueber "Procuratoren" vgl. oben Anm. 154.

<sup>200)</sup> Rech. Buch. pag. 296, 298. Auch die Notizen im Aldersbacher Rechnungsbuche (Q. u. E. I 444), nach welcher 1292 der Abt "pro allevacione steure" zum Herzog gegangen, deutet wol auf diese ausserordentliche Steuer hin:

<sup>201)</sup> Rech. Buch pag 316.

<sup>202)</sup> Rockinger (vgl. oben Anm. 67) Anm. 327.

ordentliche Steuer waren, ist nicht ausgeschlossen<sup>203</sup>). — In den darauf folgenden Jahren erscheinen dann ausserordentliche Beisteuern mehrfach als "Viehsteuern". Zuerst 1302; damals gelobten am 2. Januar die Herzöge Rudolf und Ludwig, dass sie von den Edlen, die ihnen eine Viehsteuer bewilligt, keine weitere Steuer erheben wollten. Von jedem Rind und Pferd sollten 20, vom Schwein, Schaf und Ziege je 3, von jedem Zugthiere je 10 Pfennige gegeben werden; die Thiere unter einem Jahre alt ausser den Lämmern sollten nicht steueroffichtig sein<sup>204</sup>). In diesem Falle ist also die Viehsteuer nur von "den Grafen, Freyen, Dienstläuten und allen edeln" 205) erhoben; ihre Entrichtung ist abhängig gemacht von der Befreiung von der ordentlichen Steuer. - Eine weitere Viehsteuer ward 1304 gefordert; wir wissen von ihr nur durch eine dem Kloster Formbach ausgestellte und dasselbe von ihr befreiende Urkunde 206). — Gegen den Verkauf der Münze zu München und Ingolstadt an die Herren Grafen, Praelaten, Ritter und Städte ward dann 1307 den Herzögen eine von ihnen geforderte Viehsteuer bewilligt; die Steuer war folgendermassen fixirt: vom Ross und vom Ochsen je 15 Pfennige, vom Rind je 712, vom Schwein, Kalb, Schaf und von der Ziege je 2 und swaz des vichs unter einem jar ist, daz geiht nit 207).

<sup>203)</sup> Q. u. E. I. 448.

<sup>204)</sup> Q. u. E. VI. 131: bei Herm. Altah. cont. III (M. G. S. S. XXIV. 57) ist das Abkommen in Verse gebracht.

<sup>205)</sup> vgl. v. Below, Landständ. Verf. II. Anm. 136.

<sup>206)</sup> Krenner, Anleitung zu dem n\u00e4heren Kenntnisse der bair. Landtage, pag. 2; Riezler. Gesch. Baierns H. 511; Rockinger Ann. 328.

<sup>207)</sup> Q. u. E. I. 452 und VI. 146. Bei Riezler II. 511, oben, soll es wol 1307 statt 1309 heißen; von einer 1309 geforderten Notsteuer ist mir nichts bekannt. — Ob eine ausserordentliche Steuer gemeint ist, wenn es im Aldersbacher Rechnungsbuche (Q. u. E. I. 455) heißt, der Abt sei zu Weihnacht 1307 zum König von Ungarn (d. h. Otto III. v. Niederbaiern) gegangen "pro refusione steure, quam ab hominibus ecclesie nostre tulerat" lasse ich dahingestellt sein.

Bei dieser letzten Viehsteuer sind also schon alle Stände beteiligt; zur Ritterschaft und Geistlichkeit sind die Städte getreten. Damit ist der Weg zur landständischen Verfassung, die sich auf dem Steuerbewilligungsrecht aufbaut und deren Grundstein in dem 1. grossen Freiheitsbrief vom St. Veitstag des Jahres 1311 gelegt wurde, geebnet.

## Excurs.

## Ueber Herberge und Herbergsteuer in Baiern.

Das Institut der Herberge (herberga, nahtselde, pernoctatio, hospitalitas) ist in der deutschen Verfassungsgeschichte bekannt. Ursprünglich eine Verpflichtung, welche darin bestand, den König, Grafen, dann Territorialherrn bei ihren Reisen und Zügen, sowie ihre Beamten 208) zu beherbergen, ward sie allmählich eine in Naturalien oder Geld umgesetzte, öffentliche Abgabe. Diese Herbergsabgabe findet sich wol in ganz Deutschland 2009). An den Besitz der "Grafschaft", d. h. der vollen öffentlichen Gerichtsbarkeit scheint auch diese Abgabe anzuknüpfen; "von der Graffschefft wegen" erheben die bairischen Herzöge von Kloster St. Veit den "Nahtseld Habern" 210). Sie wird eng zusammen mit der Steuer genannt, und eine

4

<sup>208)</sup> Beherbergung des Judex: Urbar pag. 307. Vgl. im Allgemeinen Waitz, D. Verf. Gesch. VIII. 395 ff.; Lamprecht, D. Wirthschaftsleben im M. A. I. 1026; v. Below, Landständ. Verf. von Jülich-Berg I. Anm. 95 ff. und 252.

<sup>209)</sup> Es ist deshalb doch etwas zuviel gesagt, wenn Schulte (vgl. oben Anm. 87) pag. 531 die Herbergsteuer als ein "Unieum des elsässischen Verfassungslebens" bezeichnet. Allerdings hat sie sich dort, wie das habsburgische Urbar zeigt, früh und weit entwickelt; sonst ist aber kein Unterschied zwischen "stiure ze herberge" und der bairischen "nahtselde".

<sup>210)</sup> M. B. V. 242; vgl. auch das Dienstmannenrecht von Ilzstadt im Bisthum Passau bei Grimm, Weistümer VI. pag. 113 § 6: "Item notandum est, quod ubicunque dominus episcopus judicium habuerit, ita quod ad eum immediate pertineat, ibi poterit recipere nathsedele, quoad comitiam, non quoad advocatiam, quia pro cadem solvitur voithaber".

Befreiung von letzterer ist nicht selten mit derjenigen von der Herberge oder Herbergsabgabe verbunden<sup>211</sup>); wir sehen hieraus, dass die Herbergsabgabe auch mit der Steuer auf denselben Gütern lastet; die Ausdrücke für Herberge werden auf die letztere ersetzende Abgabe übertragen<sup>212</sup>). Den Klostervögten wird neben der Steuerforderung meist auch die "Receptio herbergarum" untersagt<sup>213</sup>). Die Herberge haftet, wie die Steuer auf einzelnen Höfen und diese werden von ihr befreit<sup>214</sup>). Ursprünglich bestand diese Abgabe aus Naturalien, besonders aus Hafer; so heisst es in der erwähnten<sup>215</sup>) Urkunde für Kloster St. Veit von 1269 "Wir haben öch den Nahtseld-Habern, den etwann Pfallentzgrafen bey Rhein und Herzogn ze Bayrn von der Graffschefft wegen von des vorgeschriebnen Abbts und seines Klosters Urbarn namen, ve von dem Hoff vier Mezen-Habern und von der Hueb zwen. gar und gäntzlichen ablazzen"; oder es heisst<sup>216</sup>) item avene. que datur pro herberga, 374 metrete". Vertrage der Leute von Gaimersheim mit dem Herzog sind Steuer, Herberge und Vorspann zusammengefasst in die jährliche Leistung von 25 Scheffel Weizen und ebensoviel Scheffel Roggen<sup>217</sup>). — Die Entwicklung aus der tatsächlichen Beherbergungspflicht zu der fixirten Herbergsabgabe können wir in rohen Umrissen in den bairischen Urbaren sehen. dem ältesten Urbar heisst es pag. 98: "Do der Kameraer Voget waz uber die Kirchen ze Menchingen, do hete er aine herberge da; sit aber der herzogen niht hete die vogetaie an der Kirchen, do mohte man niht herberge haben und git man nu dirfur sehs schillinge". Also der Wechsel in der Person des Vogtes und, damit zusammenhängend, wol Furcht vor persönlichem Drucke bei tatsächlicher Ausnutzung

<sup>211)</sup> M. B. VIII. 530; XI. 367; XVII. 19; Lang, Reg. Boica III. 133.

<sup>212)</sup> Später erscheinen auch "nahtseldpfenninge", M. B. XXXVIa. pag. 583.

<sup>213)</sup> z. B. M. B. III. 180; VII. 149; XV. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) M. B. VIII. 530; XI. 536.

<sup>215)</sup> vgl. Anm. 210; dann vgl. M. B. X. 335 "das wir dhein Recht haben an dem Herberghabern, den unser Amptleut daz in vodern".

<sup>216)</sup> Urbar pag. 240.

<sup>217)</sup> vgl. oben Anm. 115 No. 1.

Herbergrechtes führt hier zur Ablösung desselben in eine Abgabe. 218) So wird es denn wol auch anderswo gegangen sein. In diesem ältesten Urbar besteht die Herbergsteuer meist noch aus Lebensmitteln, so "2 Metzen Weizen und Roggen, 6 Metzen Hafer, je ein Saum Weins und Bier, 32 Käse. 22 Hühner und 2 Frischlinge;" doch wird hier gleich hinzugefügt "oder sehzig pfenuige." 219) Die Chorherren von Illmünster müssen als Herbergsteuer 1½ Metzen Weizen, 2 Metzen Roggen und 15 Metzen Hafer geben; 220) etwa 60 Jahre später aber ist ihnen dies augenscheinlich erhöht worden, denn damals müssen sie geben "2 Metzen Roggen, 3 Kastenscheffel Weizen, 15 Metzen Hafer 1 Schwein und 10 Solidi für Wein." 221)

Als Termine der Entrichtung der Herbergsteuer finden wir: "in autumno . . . et in estate;" <sup>222</sup>) "ainu bi dem haeu, diu ander bi deme graze," <sup>223</sup>) oder "tempore graminis et feni;" <sup>224</sup>) oder "aine bi dem heu, die ander bi graden." <sup>225</sup>

Diese wenigen, auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhebenden Bemerkungen werden genügen, um eine allgemeine Anschauung von der bairischen Herbergssteuer bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts zu geben.

<sup>218)</sup> Zugleich scheint mir aus dieser Stelle im Urbar hervorzugehen, dass die directe Vogtei des Herzogs als ein Zustand betrachtet wurde, welcher der Vogtei Anderer bedeutend vorgezogen wurde.

<sup>219)</sup> Urbar pag. 34; pag. 99 "oder zwei pfunt."

<sup>220)</sup> Urbar pag. 81.

<sup>221)</sup> Urbar pag. 307.

<sup>222)</sup> vgl. vorige Anm.

<sup>223)</sup> Urbar pag. 98.

<sup>224)</sup> Urbar pag. 135. vgl. Schmeller-Frommann, Bairisches Wörterbuch I. 1029.

<sup>225)</sup> Urbar pag. 99.



## Erläuterungen zu den folgenden Tabellen.

Das Zahlenmaterial der Tabellen entstammt allein dem oberbairischen Rechnungsbuche.

Die Buchstaben A, H, J und R bedeuten den Münzfuss; A = Augsburger, H = Haller, I = Ingolstädter, R = Regensburger, a. A. = alte Augsburger, a. M. = alte Münchener.

Wo kein Buchstabe angegeben ist, ist die Münchener Münze gemeint. Alle Summen sind in "Pfund Pfennigen" angegeben.

Zu Tabelle I vgl. oben Anm. 184.

Bei Tabelle II ist zu bemerken: Die Herbststeuer 1292 ist im Texte des Rechnungsbuches vermischt mit einer ausserordentlichen Steuer; man kann nicht genau erkennen, bei welchen Städten; sicher nicht vermischt sind beide Abgaben bei den angeführten Beträgen von Aichach, Dachau, Landsberg, Ingolstadt, Pfaffenhofen, Rain, Schongau, Vohburg, Weilheim; sicher ist die Vermischung bei Wertungen.

Die Stadt Friedberg hat meiner Ansicht nach, im Gegensatz zu von Oefele pag. 274, keine Steuer in diesen 3 Jahren bezahlt; die 15 Pfund Augsb., welche diese Stadt (pag. 299) bezahlt, halte ich für eine ausserordentliche Beisteuer; vgl. sonst noch zu Tab. II oben Anm. 139.

Anspruch auf vollständige Genauigkeit kann besonders die die Städte betreffende Tabelle schon deshalb nicht machen, weil — wie auch bei den Aemtern — die Verschiedenheit der Münzarten nicht berücksichtigt werden konnte. Die kleinen für den Vitztum bestimmten Beträge, die zwischen 2 und 10 Pfund variieren, sind mit eingerechnet, da dieselben auch meist für allgemeine Zwecke benutzt wurden (vgl. pag. 312).

Tabelle I. und II.

| 2   |
|-----|
| 4   |
| 1   |
| Н   |
| •   |
|     |
| • " |
|     |

|                           | 12            | 1291                   |           | 1292              |                   |            | 1292              |                   |                 |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aemter                    | Maisteuer     | Maisteuer Herbststeuer | Maisteuer | Sommer-<br>steuer | Herbst-<br>stener | Maisteuer  | Sommer-<br>stener | Herbst-<br>steuer | Summa.          |
| $_{\rm Aibling} \ldots  $ | 90            | 100                    | 80        | 50                | 100               | 70         | <del>5</del> 0    | 100               | 640             |
| Aichach                   | 110           | 160                    | 60        | 51                | 105               | 80         | 70                | 110               | 746             |
| Ammergau                  | 30 A.         | 30 A.                  | 28 A.     | 16 A.             | 28 A.             | 28 A.      | 20 A.             | 25 A.             | }205 A.         |
| Dachau                    | 79            | æ                      | 68<br>8   | ဘ                 | <u>\$</u>         | <b>5</b> 0 | <b>5</b> 0        | 77                | 523             |
| Flintsbach                | 10            | 10                     | α         | <b>3</b> 1        | 10                | <b>.</b>   | <b>6</b> .        | œ                 | <u></u>         |
| Haimhausen                | ı             | 15                     | 14        | 10                | 20                | 12         | 10                | 1                 | 92              |
| Höchstedt etc             | 60 a. A.      | 80 a. A.               | 60 a. A.  | 60 a. A.          | 100 A.            | 60 a. A.   | 190               | 100 a. A.         | 100+100 A.+42   |
| Ingolstadt                | <u>ب</u>      | _                      | 40        | 20                | -                 | _          | 35 J.             | _                 | 270+80 J.  a.A. |
| Klingenberg               | 110           | 150                    | 130       | 85                | 210               | 100        |                   | 205               | 990             |
| Kufstein                  | 160           | 180                    | 92        | อั                | 154               | 136        | 80                | 140               | 997             |
| Landsberg                 | 40 + 40 A.    | 40 A.                  | 40 A.     | 30 A.             | 50 A.             | 30 A.      | 50 A.             | 50 A.             | 40+330 A.       |
| Leuchenstein .            | 90            | 125                    | 114       | 45                | Ŧ                 | 90         | 70                | 120               | 798             |
| Mainburg                  | 8 F           | 9 R.                   | 8 R       | 10 R.             | 9 R.              | 9 R.       | 9 R.              | 21                | 21+62 R.        |
| Mertingen                 |               | 1                      | œ         | 4                 | œ                 | 8 a. A.    |                   |                   | 20+ 8 a. A.     |
| Mülhausen                 | 15            | 20                     | 14        | 10                | 20                | 10         | 12                | 20                | 121             |
| Neunburg etc              | 120           | 140                    | 106       | .58               | 140               | 90         | 80                | 110               | 844             |
| Paeul                     | 70            | 80                     | 70        | 60                | 80                | 50         | 60                | 80                | 550             |
| faffenhofen               | 120           | 140                    | 125       | 65                | 140               | 103        | 70                | 130               | 893             |
| Rain                      | 36            | 40                     | 30        | 20                | 40                | 30         | 20                | 40                | 256             |
| schiltberg                | 10            | 50                     | 36        | 23                | 50                | 30         | 20                | 30                | 279             |
| Schwabeck                 | 20 A. f.Mai-ı | u.Herbststeuer         | 20 A.     | I                 | 20 A.             | 20 A.      | 1                 | 10 A.             | 90 A.           |
| Schwaben                  | 90            | · Se                   | œ<br>0    | 50                | 110               | 50         | 60                | 90                |                 |
| ohburg                    | ₹.            | 55 + 14 R.             | 35J.+14R. | 20+10R.           | 50+14R.           | 40+12R.    | 25J.+10R.         | 50J.+15R.         | 205 + 103 R. +  |
| Wolfratshausen            | 160           | 198                    | 170       | 90                | 198               |            | 150               | 197               |                 |

Tabelle II.

|              | 189           | 91                |                   | 1898        |                   | 21         | 1293              |                                                                                                                            |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Städte       | Maisteuer     | Herbst-<br>steuer | Winter-<br>steuer | Maistener   | Herbst-<br>steuer | Naisteuer  | Herbst-<br>steuer | Summs                                                                                                                      |
| Aichach      | 33            | 1                 | 43                | 1           | 44                | ١          | 86 A.             | 120 + 86 A.                                                                                                                |
| Dachau       | 3 1           | 1                 | 26                | 1           | 77                | 33         | 56                | 86                                                                                                                         |
| Donauwörth   | 100 II.       | 1                 | 410 H.            | 1           | 50 H.             | 1          | 410 H.            | 970 H.                                                                                                                     |
| Gundelfingen | ı             | !                 | 170 H.            | 1           | 200 H.            | ı          | 200 H.            | 570 H.                                                                                                                     |
| Ingolstadt   | 500           | ١                 | 500               |             | 200 J.            | 250 J.     | 250 A.            | 400 + 450 J. + 250 A.                                                                                                      |
| Kitzbüchel   | 32 f. Mai-u.H | lerbststeuer      | 32 fürs           | ganze Jahr  |                   | [          | ١                 | 64                                                                                                                         |
| Landsberg    | 44 A.         | 1                 | نب                | 1           | 50 A.             | 60 A.      | 106 A.            | 314 A.                                                                                                                     |
| Lauingen     | 1             | !                 | 410 H.            | i           | 50 H.             | 1          | 1                 | 460 II.                                                                                                                    |
| München      | 400 R. + 10   | -                 | 410               | 1           | ı                 | 1210       | 1210              | 2840 + 400 R.                                                                                                              |
| Pfaffenhofen | 1             | l                 | 23                | 1           | 32                | 27         | 32                | 119                                                                                                                        |
| Rain         | 1             | 1                 | 43 J.             | 38          | 65 II.            | 54 J.      | 75 A.             | 38+97 J. +65 H. +75 A.                                                                                                     |
| Rattenberg   | 8f.Mai-u.H    | ferbststener      |                   | 1           | ı                 | !          |                   | œ                                                                                                                          |
| Schongau     | 43 A.         | 1                 | 48 A.             | 1           | 43 A.             | 63 A.      | 1                 | 197 A.                                                                                                                     |
| Vohburg      |               |                   | 1                 | 1           | 6                 | 10 J.      | 12                | 21 + 10 J.                                                                                                                 |
| Wasserburg   | <del>2</del>  | 1                 | 1                 | 1           | 1                 | 155        | 160 A.            | 239 + 160 A.                                                                                                               |
| Weilheim     | ++            | 1                 | ວັວ               | 1           | 65 a. M.          | 84         | 106 A.            | 183 + 106 A. + 65 a. M.                                                                                                    |
| Wertingen    | 39 H.         | ı                 | 44 a. A.          | 1           | 60 а. А.          | 1          |                   | 29 II. + 104 a. A.                                                                                                         |
|              | 1007 Pfd. +   | - 20 Pfd. +       | 19512 Pfd.        | + 482/3 Pfd | + 9022 3 Pfd.     | + 1935 Pfd | + 2673 Pfd.       | 1007 Ptd. + 20 Ptd. + 1951 $^{2}$ 9 Ptd. + 48 $^{2}$ 3 Ptd. + 902 $^{2}$ 3 Ptd. + 1935 Ptd. + 2673 Ptd. = 8538 Ptd. Ptenn. |

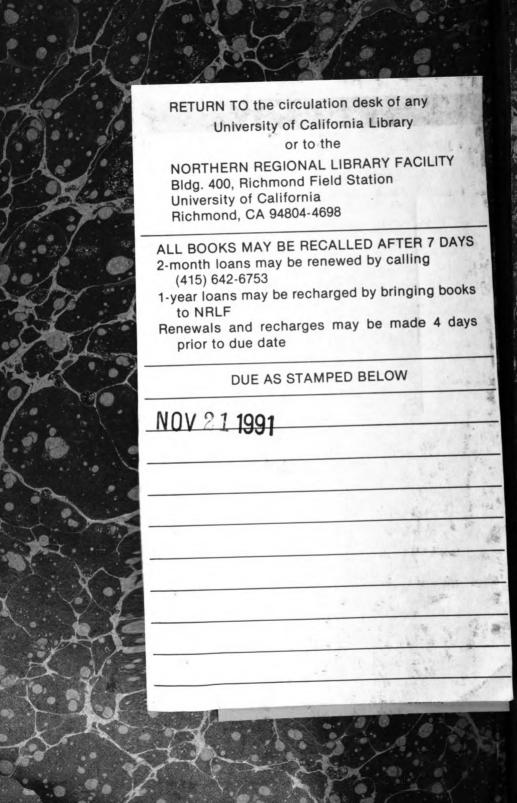

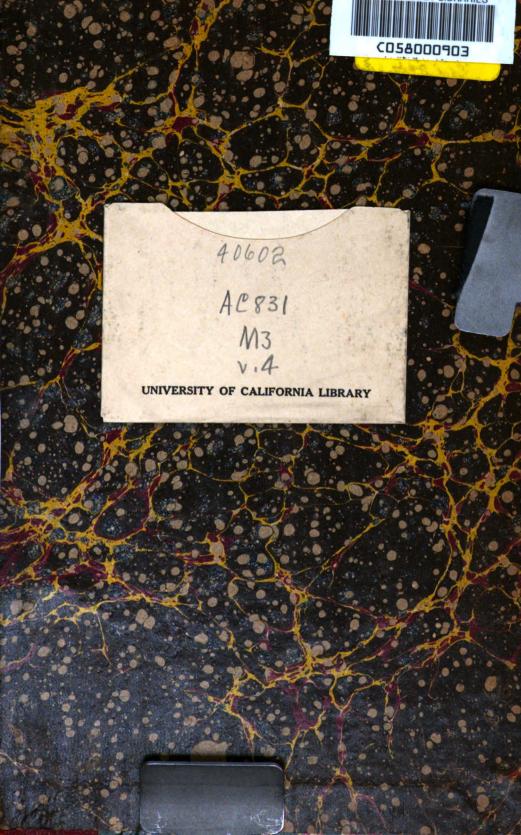

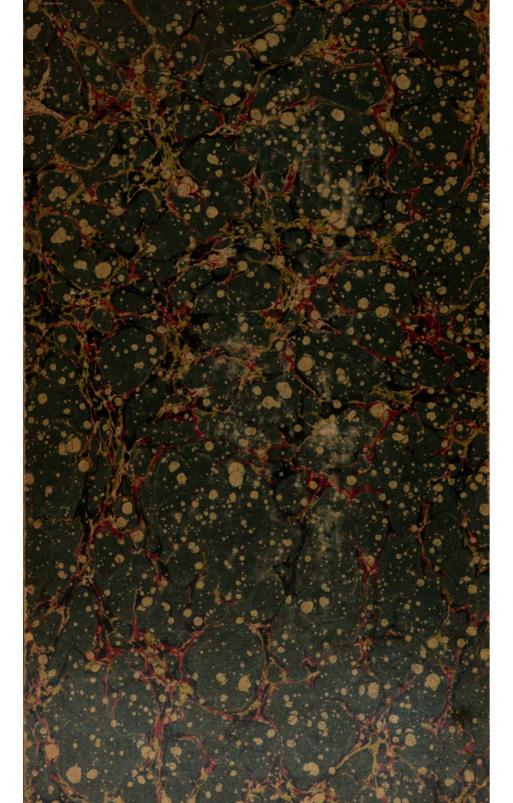